

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Sitten, Bräuche und Meinungen

des

Tiroler Volkes.

sammelt und herausgegeben

YOU

Ignas V. Zingerle.





# Sitten, Bräuche und Meinungen

des

# Tiroler Volkes.

Gesammelt und herausgegeben

YOR

Ignaz V. Zingerle.

## Innsbruck,

Verlag der Wagner'schen Buchhandlung. 1857.

MEH

Carlo La Carlo Car

GR 159

B May 1 T9 Z 5 2 mas 1

Druck der Wagnet schen Buchdruckerei.

. A.

# JAKOB und WILHELM GRIMM

gewidmet.

Ein jegfich fant hât sinen site, der sinem lantvolke volget mite.

Hugo v. Trimberg.

## Vorwort.

Seit vielen Jahren hab' ich Märchen und Sagen, Lieder und Sprüche in den Bergen meiner theuren Heimath gesammelt. Mit der reichen Aehrenlese werthvoller Mythen und verblichener Heldensagen fielen mir mannigfache, scheinbar unbedeutende Volksmeinungen und alte Gebräuche in die Hände. Anfangs beachtete ich derartige Kleinigkeiten wenig und nahm sie nur mit in den Kauf. Je öfter mir aber derartige unscheinbare Funde zusielen, desto beachtenswerther schienen sie mir, bis ich endlich nach Gebräuchen und Sitten ebenso Jagd machte, wie nach Sagen und Märchen. Und mit Recht, denn manche schlichte, verlachte Volksmeinung birgt in bescheidener Form reichen Werth und ist eine für die Wissenschaft kostbare Perle. Derartige Glauben und Gebräuche sind uraltes Erbe der Deutschen, oft so alt, als das deutsche Volk selbst. Sie sind oft die ehrwürdigen Bruchstücke des Glaubens unserer heidnischen Urväter und nur mit ihrer Hilfe kann die zertrümmerte Mosaik deutscher Götterlehre wieder hergestellt werden.

١.

Lange schon sind die hohen Göttergestalten: Wuotan, Donar, Fro, Holda, Perahta der Verehrung des einen wahren Gottes gewichen. Nicht mehr zieht die verhüllte Göttin auf von Kühen gezogenem Wagen durch das feiernde jubelnde Land (T. Germ. cap. 40), und keine Blutopfer dampfen mehr den Asen (T. G. c. 9). Die weissen, unentweihten Rosse werden nicht mehr in heiligen Hainen ernährt und kein Priester achtet mehr auf ihr Wiehern und Schnauben (T. G. c. 10). Christliche Glaubensprediger pflanzten das Zeichen des Kreuzes auf, und an alten Opferstätten erhoben sich Kirchen und Kapellen. Die weisen Missionäre giengen aber mit grosser Vorsicht und Schonung zu Werke und benützten klug Analogien als Anhaltspunkte: AP Anhahnung des Webergangs in das Christenthum (Wif. Bt. XIII). Alte Gehrauche wurden christianisirt, alte heilige Stätten empfiengen christliche Weihe, reine Mythen, an denen das Volk unzertrennlich hieng, wurden mit Heiligen in Beziehung gebracht. Manchen heidnischen Brauch hegte das Yolk in beimlicher, unbewachter Stunde und vererbte ihn bis and die Gegenwart. So. haften im Leben des treuen, am Alten hangenden Volkes noch viele Wurzeln der lange schon gefällten deutschen Götterreiche. Noch leben Reste des Wuotankaltus in der Verehrung der heiligen Oswald, Leonhart und Martin fort. Der dem Obersten der Asen geweihte Wochentag, Mittwoch (niederl. Woensdag) gilt, wie der einst der Freig geheiligte Tag, als Unglückstag (S. 67). Der heidnische Gottestag war von den Christen gescheut, denn Damonisches hieng partition: or even a Same and the same . . .

Bahlreicher und deutlicher kaben sich die Sparen des Donar erhalten. Noch schwört und staunt des Volk beim

Dundar (S. 34), noch glaubt es an das Niederfallen seiner Keile (S. 78) und ehrt das ihm geheiligte Rethkelchen (S. 40). Ann Die Alpenrose heisst noch Donnerrose und ruft das Geschess des einstigen Gottes herbei, wie das Nest des Rothkelehens. Wenn es dennert, brummt der alte Gott oder führt Garben über die Himmelsbrücke (S. 73). Ein Baum, der in hohem Ansehen staht, ist mach ihm noch benannt (S. 135) und Munderte won Frühlingsfeuern, die auf den Bergen Tirols flammen, mahnen an den verschellenen Gott. Rothe Haar und rother Bart gelten noch als bose (S. 12), weil sie einst den auf goldenem Wagen dahinfliegenden Gott zierten. An dem ihm geheiligten Wochentag fahren die Hexen aus (S. 32 u. 76) und feiern ihre Tänze and Teufelsmahle an einstigen Opfer- und Malstätten (S. 32). Auf den besehigenden Fro beziehen sich die Gebräuche, die Liebe hoffende Mädohen am Andreastag (S. 115) und in folgenden Nächten begehen. Das ihm heilige Symbol, das Rad, schützt den Stall vor Zauber (S. 34). Der Name des Kriegsgettes Eor oder Eru lebt noch im Erchtage fort, an dem auch die Hexen ausfahren und die Joler umgehen (S. 76). An den Besten und Schönsten unter allen Asen, an Baldur, erinnert der Glaube, die Mistel sei ein Hexenkraut (S. 57). Auf Holda, die freundliche, milde, gnädige Göttin, deren Name sich soger in Oberinnthal bis heute erhalten hat, weist die Redensart, die Kinder werden aus Brunnan geholt. Holdemythen sind die schönen Kinderlieder: Die Mutter Gottes that Wasser tragen (S. 163) und: Am geldenen Brünnel sitzt (a. holdige Fran (S. 165). Tief ergriffen mich desshalb diese alten Reime, als ich sie vom lächeladen Kindermunde zum Ersteumale. eingen börte. Jag: Holda ist die schöpen berrliche, Freu z. die

mitten unter Kindern in der Höhle am Stöckl gesehen ward (Wlf. Zt. B. I, 462) und die zwischen Regenbögen auf und nieder fährt (S. 72). Ihr war der uralte Baum ober der Mariarastkapelle heilig (Wlf. Zt. B. II, 344), und der Reim: Storch, Storch trauni (S. 161), hat auf diese Göttin Bezug, denn ihr Vogel war der Kinder bringende Storch. Die Meinungen von den Glück bedeutenden Spinnen (S. 57) und den Segen bringenden Schwalben (S. 50 u. 51) sind auf Holda zu deuten. Nehen der holden Göttin lebt noch die leuchtende Perahta in der Erinnerung unsers Volkes fort. Freilich ist der göttliche Schimmer verblasst, denn als altes Mütterchen erscheint die einst Hochverehrte. Sie zieht mit ungetauften Kindern über Berg und Thal (S. 6) und kostet von den Speisen, die auf dem Tische stehen blieben (S. 81 u. 122). Der Dreikönigtag heisst nach ihr auch Perchtentag (S. 81) und von ihr ist das Perchtenlaufen benannt (S. 82). Identisch mit ihr ist die Kinder raubende Stampa (S. 3), die vorzüglich in den Zwölften namgeht. Sie hat eine lange Nase (Wlf. Zt. B. IV, 38), wie die Perchtel, von der Vintler schrieb:

> Und etleich glauben an die frawn, Die do haissent precht mit der eysnenn nas.

Auf diese dem Ackerbau vorstehende Göttin bezieht sich auch das feierliche Umziehen des Pfluges (S. 98) und des Blockes (S. 84), der an die Stelle des Pfluges oder Wagens getreten ist. Ebenso ist das Grättziehen (S. 87) auf Perahta zu deuten. Auf Ostara, einst auch eine strahlende, jetzt verdunkelte Göttin, weisen die rothen Ostereier (S. 97) und die Osterspiele (S. 98). Auf dieselbe Göttin des aufsteigenden Lichtes beziehe ich, den Glauben, dass die Sonne drei Freudensprünge

mache (S. 97) und die Sitte, am Charfreitag mit einem Schlägel an die Obstbäume zu schlagen (S. 96). Ihr wird das Ei geopfert, das über das Hausdach geworfen wird (S. 98).

Auf Frouwa, die auf einem mit Katzen bespannten Wagen dahinfuhr, bezieht sich der Wahn, die Braut solle Katzen füttern (S. 7). Diese Thiere waren dieser erfreuenden Göttin heilig, und daher rühren die vielen Glauben die sich an dieselben knüpfen (S. 54). Die Göttin rächt das ihrem Thiere zugefügte Leid (S. 54) und auf die liebe Frouwa bezieht sich die Sage, dass Hexen sich in Katzen verwandeln (S. 34). Mit dieser Schwester Fro's steht die Blumenweihe im Hochsommer in Beziehung (S. 109). Die Nebelkappe (S. 113) und der Siegstein gemahnen an die deutsche Heldensage, deren Centrum die riesigen Berge meiner Heimath sind. Die drei Schwestern im Kinderliede (S. 157) sind die drei Nornen, von denen die Sage noch vieles zu erzählen weiss. Der Glaube an die Kraft des Schlafputzen (S. 68) erinnert an die gewaltige Walkure, die vom Odhin vermittelst des Schlafdorns in den Zauberschlaf gesenkt wurde, weil sie im Schlachtgetümmel den alten Hialmgunnar anstatt des blühenden Agnar gefällt hatte. (Vrgl. Sigrdifumal.)

Der Putz auf der Diele (S. 5), der Marzhackel (S. 5), die Grasmännlein (S. 138) d. A. ähnliche Wesen sind Elben. Saltwalserle ist ein Elbenname, wie Purzinigele, Giragingele. Alb und Trude kennt selbst das Kinderlied (S. 148). Die zahllosen Traditionen von Nörgeln, Wichteln, Pützen, die in unsern Bergen leben, und die in König Laurin, König Goldemar und König Otnit ihre poetische Verklärung gefunden haben, bestättigen Tirol heute noch als Heimath dex

\*\*

GR 159 T9 Z5

Druck der Wagner schen Buchdruckerei.

# JAKOB und WILHELM GRIMM

gewidmet.

mischen Entrückungssagen in Verbindung. Das Grasaushinten enthält heute noch Züge eines alten Opferfestes. Doch genug hievon! Ist einmal reicheres Material vorhanden, und sind die vielversprechenden Sammlungen von Ritter v. Alpenburg, Jos. Hammerle und Dr. Waldfreund dem Drucke übergeben, werde ich den mythischen Gehalt unserer Volkstraditionen ausführlicher beweisen und verwerthen. Für heute genügt es, auf Einiges aufmerksam gemacht zu haben, um vorliegendes Büchlein zu rechtfertigen. Alt und ächtdeutsch sind diese Späne und Splitter, und unser biederes Volk darf sich derselben nicht schämen. Es gereicht ihm diese treue Anhänglichkeit, womit es an den Traditionen seiner fernsten Ahnen gehangen ist und noch hängt, aur Ehre, und zeigt von der unabwendbaren Beharrlichkeit, die das Erbe tüchtiger Bergvölker ist. Ohne den heidnischen Ursprung zu ahnen, ohne die Bed zu zu wissen, hält es an seinen altherkömmlichen Gebräuchen fest, die freilich oft christianisirt sind. Und Geiler v. Kaiserberg's Worte: "Semliche ding vor weihenachten thuon, das ist von heiden hie; wir haben vil von heiden. Etliche ding hat die cristenheit abgethon," finden auch auf Tirol ihre Anwendung.

Ich gebe das Gehörte und mir Mitgetheilte schlicht und getreu wieder. Jede Abänderung, Verfeinerung, Ausschmückung etc. hielt ich für unerlaubt. Gewissenhafte Treue ist die nothwendigste Eigenschaft eines Sammelwerkes dieser Art. Daher durfte einiges Unzarte weder weggelassen, noch gemildert werden. "Die paar Derbheiten, die in jeder Volksrede unvermeidlich sind, können unserm conventionellen Leben zuwider scheinen; um so weniger der kindlichen Unbefangenheit. Jedes Wart ein Stück der Seele, heisst es bei Nizami. Wie

man die Dinge ansieht, sehen sie uns wieder an, pflegte Hippel zu sagen, Kants Freund; und J. Grimm (Wb. 1, XXXIV) bekennt hierüber von unserer Gegenwart: "Spott, Witz, Zern, Schelte können nicht anders laut werden, als in einem kühnen Wort; selbst in der Bibel gebricht es nicht an Wörtern, die bei der feinen Gesellschaft verpönt sind. Auch noch Göthe hat es wohl gefühlt, dass ein unzarter Ausdruck da, wo er hingehört, nicht erspart sein könne. Es gibt kein Wort der Sprache, das nicht irgendwo das beste wäre und an seiner rechten Stelle. Das Volk trägt keine Handschuhe und sein Wort kann unsauber sein; aber es gibt Barbaren in lakirten Stiefeln, und deren Wort ist glatt und schlüpfrig zu gleich." Diese Worte des wackern Rochholz (Alemann. Kinderlied und Kinderspiel XI) haben auch hier ihre Geltung. Der bei den einzelnen Nummern beigesetzte Name zeigt nur die Gegend an, wo sie gehört oder von wo sie mitgetheilt worden sind. Es will damit weder gesagt sein, dass sich dieser Glaube nur dort finde, noch weniger, dass alle Leute dort denselben theilen. Es haben beinahe in jedem Thale mehr oder weniger die langen Hosen schon ihren Einzug gehalten, und mit ihnen die Geringachtung des Altherkömmlichen. Wo die alte schöne Tracht dem gefrässigen Götzen der Zwittermode geopfert wird, kächeln auch die zigarrenschmauchenden Enkel über die Meinungen und Sitten ihrer biedern Ahnen. Dass meine Sammlung auf Vollständigkeit nicht Anspruch machen kann, liegt schon im Wesen derartiger Werke. Sie bildet nur den Anfang, oder den Stock, der anregend wirken und allmälig vervollkommt werden soll. Es gereicht mir desshalb zu besonderer Freude hier auf ein Werk hinweisen zu können, das theilweise die Lücke meiner

Lose ausfüllen wird. Ich meine "Mythen und Sagen aus Tirol von Jos. Ritter von Alpenburg", deren reiches Material jedem Sagenfreunde willkommen sein wird. Möchten auch die Sammlungen des Dr. Waldfreund, dessen Aufsatz: Volksgebräuche und Aberglaube in Tirol und dem Salzburger Gebirg (Wlf. Zt. B. III, 334 u. s. f.), die mit Gansefüsschen bezeichneten Stellen entnommen sind, bald den Freunden deutscher Mythologie und Sagenforschung mitgetheilt werden. Als Anhang geb ich Vintlers Verse über den Aberglauben seiner Zeit. Sie ergänzen meine Sammlung in mancher Beziehung und bestätigen das hohe Alter. unserer Volksmeinungen. Zugleich mögen sie auf diesen tirok Dichter aufmerksam machen, dessen Name in seinem Heimathlande viel zu wenig gekannt und gewürdigt ist. Die Anmerkungen bezeigen Werke in denen dieselben Volkstraditionen sich finden. Dass die Nachweisungen nicht vollständiger sind, mag meine Entfernung von jeder grössern Bibliothek entschuldigen.

Zum Schlusse meinen tiefgefühlten Dank allen Jenen, die mir beim Sammeln freundlich beigestanden sind, vorzüglich den Herrn: Anton von Kripp, Dr. Adolf Pichler, Professor J. B. Schöpf in Bozen, Priester Anton Oberkofler in Flaas, Pfarrer Jos. Thaler in Kuens, Prof. Grissemann in Brixen, Stud. Ludw. v. Hörmann.

Möge dieser Dank auch eine neue Bitte sein, mich in Zukunft beim Sammeln von Sitten, Sagen und Rechtsgebräuchen freundlich unterstützen zu wollen. Möchten Freunde des Volkslehens vorzüglich folgende Fragen beachten und dieselben gütig beantworten.

1. Welche Sitten und Gebräuche, als da sind Aufzüge,

- Spiele, Tänze, Lieder, Freudenseuer, überhaupt welche Belustigungen,
- 2. Welcher Aberglaube an übermenschliche Wesen und Erscheinungen,
  - 8. Welche abergläubische Handlungen,
- 4. Welche Weise im Essen und Trinken, Speisen, Backwerk u. s. w. schliessen sich an einzelne Zeiten und Tage des Jahres? besonders an den Advent, die Weihnachts- und Neujahrszeit bis zu den heiligen drei Königen, an Fastnacht, die Osterwoche, Maianfang, Pfingstzeit, an die Zeit um Johannis, an die Dreissigen, an die Feste Michaelis und Martini? Welche Volksmeinungen und Gebräuche schliessen sich an diese Zeiten? oder an häusliche und ländliche Verrichtungen, wie Backen, Buttern, Einschlachten, Spinnen, Aussaat, Ackerbestellung und Ernte? an das Schiessen, Jagen und Fischen? Gibt es noch Benernregeln, und welche? Haben gewisse Tage, Wochen, Monate noch besondere eigenthümliche Namen und besondere Ehre? oder umgekehrt, scheut man sie, und welche Gründe gibt man dafür an? Woher erklärt man die einzelnen Wetter und Lufterscheinungen? und was prophezeit man aus ihnen?

Wo, wann und wie werden regelmässige Schlessen geseiert? Wie wird oder ward es mit den Erntesesten und Feuern gehalten? Mit Pfingstbelustigungen? Welche sinden statt und wie begeht man sie? Mit welchen herkömmlichen Sprüchen und Liedern? Wie wird oder ward es bei Bewerbungen, bei Hochzeiten, bei Geburten, Tausen, Todesfällen und Bestattungen gehalten und was beobachtet man dabei? Welche Volksmeinungen knüpsen 'sich daran? Welche alte Rechtsgebräuche und Sitten gibt es noch? oder welcher weiss man sich zu erinnern? Wo

seigt man alte Gerichtsstätten, und wie ist und heisst ihr Lokal? Sind Steinsetzungen dabei oder Bäume, und welche? Gibt es alte Gemeinde- oder Alpenrechte? Welche Gebräuche kommen bei Betheuerungen, Verträgen oder beim Marktsteinsetzen vor? Sind Tanzplätze der Hexen bekannt? Wie sind sie beschaffen? Ihre Namen? — Welche eigenthümliche und besondere Namen haben überhaupt einzelne Felder, Wege, Hügel, Plätze, Bäche, Teiche, Brunnen, Höhlen und Seen? Was erzählt man sich davon? Ehrt oder scheut man sie? und warum?

Diese letzten Fragen gelten ebenfalls für alle Thiere, Hausund wilde Thiere, Vögel, Insekten und Gewürm, für Bäume, Sträuche, Kräuter und Steine. Welche geheime Kräfte und Bedeutungen legt man ihnen bei? Gibt es Steine mit Eindrücken, mit Huf- und anderen Malen? Finden sich solche Steineindrücke an Flüssen, Bächen und Schluchten mit der Sage, Helden oder Heilige seien über das Gawässer oder den Abgrund gesprungen?

Findet man am Herde, an Pfosten, Thuren und Giebeln noch allerlei Schnitzwerk, Figuren oder Marken? oder Dinge, mit denen man Uebles, Zauber etc. zu verhüten glaubt?

Innsbruck, 26. März 1857.

Der Herausgeber.

### Abkürzungen.

- AF. Beiträge zur christkatholischen Ikonologie oder Bilderlehre von A. F. Innsbruck, 1855.
- AP. Ueber das Drama des Mittelalters in Tirol. Von A. Pichlet. Innsbruck, 1850.
- **Bet.** Basierische Kinder- und Volksreime aus der mündlichen Ueberlieferung gesammelt. Basel, 1857.
- Clr. D. M. Deutsche Märchen und Sagen von Colshorn. Hannover, 1854.
- Em. Zur Geschichte des Volks-Aberglaubens im Anfange des XVI. Jahrhunderts. Aus Dr. Joh. Geilers von Keisersberg Emeis. Herausgegeben von A. Stöber. Basel, 1856.
- F1. Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte. Herausgegeben von Müller und Falke. Nürnberg.
- ·Fr. Zeitschrift für deutsche Mundarten. Herausgegeben von Fr. Frommann. Nürnberg.

#### XVIII

- Gbh. Das kirchliche Jahr oder die heiligen Gebräuche und Kirchenfeste nach der frommen Sage. Herausgegeben von J. Gebbart. Pest, 1856.
- Gr. Sg. Deutsche Sagen. Herausgegeben von den Brüdern Grimm. Berlin, 1816.
- Grm. Mth. Deutsche Mythologie von Jakob Grimm. Göttingen, 1835, 1854.
- Hkr. M. Das Moselthal von Nancy bis Koblenz. Von N. Hocker Leipzig, 1855.
- Hkr. V. Deutscher Volksglaube in Sang und Sage. Von Hocker. Göttingen 1853.
- Hlt. Stf. Die Stiefmütter, die Stief- und Waisenkinder in der siebenbürger-sächsischen Volkspoesie von Haltrich. Wien, 1856.
- Khn. Märkische Sagen und Märchen nebst einem Anhange von Gehräuchen und Aberglauben. Berlin, 1843.
- Krb. Kräuterbuch, von Adamo Lonicero. Frankfurt, 1630.
- Lar. Rhittische Sitten und Gebrunche, Von G. Leonhardt. St. Gallen, 1844.
- Lps. Ans dem Lechrein. Zur deutschen Sitten- und Sagenkunde von Karl Freiherrn von Leoprechting. München, 1855.
- Mei. Deutsche Sagen, Sitten und Gebränche aus Schwaben, von Ernst Meier. Stuttgart, 1852.
- MAF. Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthämer Schleswig, Helstein und Leuenburg. Herzungegeben was: K. Müllenhof. Kiel, 1845.
- M. KR. Deutsche Kinderreime und Kinderspiele aus Schwaben.
  Gesammelt und herausgegeben von Ernst Meier. Tübingen,
  1851.

- Mir. Niedersächsische Sagen und Märchen, gesammelt von G. Schambach und Wilhelm Müller. Göttingen 1855.
- Mnt. Die deutschen Volksfeste, Jahres und Familienfaste.
  Von Montanus. Iseriche, 1854.
- Mnzl. Nk. Naturkunde von Wolfgang Menzel. Stuttgart, 1856.
- Mnzl. O. Odin von Wolfgang Menzel. Stutigart, 1855.
- Mnzl. Smb. Christliche Symbolik. Von Wolfgang Menzel. Regensburg, 1854.
- Nrk. Mythologie der Volkssagen und Volksmärchen. Von F. Nork. Stuttgart, 1848.
- Nrk. Fst. Der Festkalender. Von F. Nork. Stuttgart, 1847.
- Oester. Bl., Oesterreichische Blätter für Literatur und Kunst. 1854. Nro. 24.
- Osvol. Die Oswaldlegende und ihre Bedeutung für deutsche Mythologie von Ignaz Zingerle. Stuttgart, 1856.
- Ot. Elsässisches Samstagsblatt. Redigirt von Fr. Otte. Mülhausen.
- PN. Caji Plinii Secundi Bücher und Schriften von Natur, art vnd eygenschafft aller Creaturen oder Geschöpffe Gottes. Frankfurt, 1584.
- PC. Eddische Studien von Paulus Cassel. Weimar, 1856.
- Pnz. Beiträge zur deutschen Mythologie von Fr. Panzer. Munchen, 1855.
- Prl. Hb. Harzbilder von Heirrich Prühle. Leipzig, 1855.
- Proc. and Unterharmische Sagon von Heinrich Proble. Aschorsleben, 1856.
- Prs. Ueberbleibsel aus dem hohen Alterthume im Lebeu und Gibaben der Bewohner des Landes ob der Enns. Von Fr. Pritz. Linz, 1853.

- MA. Deutsche Rechtsafterthümer von Jacob Grimm. Göttingen, 1828.
- Rhi. Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel aus der Schweiz. Gesammelt und sitten- und sprachgeschichtlich erklärt von Ernst L. Rochholz. Leipzig, 1857.
- Riz. Schweizersagen aus dem Aargau, gesammelt und erläutert von Ernst Rochholz. Aarau, 1856.
- Rsw. Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands und auf Runö von C. Russwurm. Reval, 1855.
- Schm. Sitten und Bräuche, Lieder, Sprüchwörter und Räthsel des Eisler Volkes, nebst einem Idiotikon. Herausgegeben von J. H. Schmitz. Trier, 1856.
- Schr. Beitrag zur deutschen Mythologie und Sittenkunde von Schröer. Pressburg, 1855.
- Sfr. Sagen, Märchen, Schwänke und Gebräuche aus Stadt und Stift Hildesheim. Gesammelt von Karl Seifart. Göttingen, 1854.
- Sk. Das deutsche Kinderbuch. Gesammelt von Karl Simrock. Frankfart, 1857.
- Smr. Bt. Bertha, die Spinnerin von K. Simrock. Frankfurt, 1852.
- Smr. Mth. Handbuch der deutschen Mythologie von K. Simrock. Bonn, 1853.
- Sp. Das Heidenthum und dessen Bedeutung für das Christenthum. Von Dr. J. Sepp. Regensburg, 1853.
- SR. Das deutsche Räthselbuch. Von Karl Simrock. Frankfurt, 1850.
- St. Der Geist des Christenthums, dargestellt in den hl. Handlungen und in der hl. Kunst von Dr. Franz Staudenmaier 2. Aufl. Mainz, 1838.

- Str. Die Sagen des Elsasses, gesammelt und erläutert won A. Stöber. St. Gallen, 1852.
- St. Vo. Elsässisches Volksbüchlein. Kinder- und Volksliedchen, Spielreime etc. Herausgegeben von A. Stüber. Strassburg, 1842.
- True. Die Volkssagen von Pommern und Rügen. Gesammelt von Temme. Berlin, 1840.
- Tnh. Topographisch historisch statistische Beschreibung der Diöcese Brixen. Von G. Tinkhauser. Brixen, 1855.
- Tr. Das Ganze der Traumdeuterei oder die Kunst, jeden Traum richtig zu deuten. 5. Aufl. Burghausen.
- Tri. Tirols Volksdichtungen und Volksgebräuche, gesammelt durch die Brüder Zingerle. I. B. Innsbruck, 1852. II. B. Regensburg, 1854.
- Trst. Katholische Trösteinsamkeit. Herausgegeben von J. Holzwarth. Neuntes Bändchen. Mainz, 1857.
- VIki. Die deutschen Volkslieder von Karl Simrock. Frankfurt, 1851.
- Vnb. Volkssagen aus Vorarlberg. Gesammelt und herausgegeben von J. Vonbun Innsbruck, 1856.
- Whd. d. Fr. Die deutschen Frauen in dem Mittelalter. Von Karl Weinhold. Wien, 1851.
- Whd. Wsp. Weihnacht-Spiele und Lieder von Weinhold. Gratz, 1855.
- Wif. Bt. Beiträge zur deutschen Mythologie von J. W. Wolf. Göttingen, 1852.
- Wif. dt. Deutsche Märchen und Sagen. Gesammelt und herausgegeben von J. W. Wolf. Leipzig, 1845.
- Wif. Gi. Deutsche Götterlehre von J. W. Wolf. Göttingen, 1852.

- Wif. her. Hessische Sagez, herausgegeben von J. Wolf. Göttingen, 1853.
- Wif. ni. S. Niederländische Sagen. Herausgegeben von J. W. Welf. Leipzig, 1843.
- Wif. Zt. Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sättenkunde, hertasgegeben von J. W. Wolf. Göttingen:
- B. Steff B. G. Steff St
- programme to the second se
- Parameter (1997)

- term recommended to the second second

- $\mathcal{X}(A) = A \cdot \operatorname{ind}(A) = \{ (A_1, A_2, A_3) \mid A_3 \in A : A_3 \in A$
- $\label{eq:continuous} \{ x_i \in \mathcal{X}_i : |x_i \in \mathcal{X}_i \text{ is } i \in \mathcal{X}_i \text{ in } i \in \mathcal{X$

## Inhalt.

|                                                    |   | Seite |
|----------------------------------------------------|---|-------|
| I. Geburt und Kinderjahre                          | • | 1     |
| II. Liebe und Ehe                                  |   | 7     |
| III. Haus                                          |   | 12    |
| IV. Tod und Geister                                |   | 23    |
| V. Teufel, Hexen, Zauber                           | • | 30    |
| VI. Thiere                                         |   | 39    |
| VII. Pflanzen                                      |   | 60    |
| VIII. Wind nnd Wetter                              |   | 70    |
| IX. Das Bauernjahr in seinen Festen und Gebräuchen |   | 75    |
| X. Verschiedenes. – Nachträge                      |   | 133   |
| XI. Kinderlieder und Kinderräthsel                 |   | 145   |
| YII Anhang                                         |   | 187   |

.

.

•

.

.

#### Geburt und Kinderjahre.

1. Auf die Frage, woher die neugebornen Kinder kommen, weiss das Volk verschiedene altherkömmliche Antworten. In manchen Orten geht die alte Sage, dass die Kinder aus Brunnen oder Hölen von der weisen Frau geholt werden 1). So geht bei Zell in Zillerthal das Gerücht, dass die Kinder aus dem Brunnen bei der Mariarastkapelle auf dem Heinzenberge gebracht werden. Im Felkenloche bei Reute summen die noch ungebornen Kinder herum und warten auf die Helferin. In anderen Gegenden heisst es, der Bach bringe die neugebornen Kinder. Dies ist der Fall bei Tarrenz in Oberinnthal, wo man sagt, die vom Bache daher getragenen Kinder fange der Geistliche auf und bewahre sie in einem Krautzuber im Keller. Damit die armen Würmchen nicht verderben, giesse

<sup>&#</sup>x27;) Dieser Glaube ist weit in Deutschland verbreitet und weist auf den früheren Holdadienst zurück. Dieser Göttin waren einst die hieher bezüglichen Brunnen geweiht. Vrgl. Meier, S. 263, Mhf. S. 105. Mlr. S. 59 etc. Nrk. S. 501. Prl. nz. S. 4, 12, 34, 140, 149, 167. Prl. Hb. S. 77. Smr. Mth. S. 33. Stbr. S. 255. Wlf. Gl. S. 36, Wlf. Bt. B. I. S. 162. Wlf. hes. S. 14 und 210. Wlf. Zt. B. I. S. 196, B. II. S. 91, 108, 344. Riz. B. I. S. 17, 87, 346. Gr. Sg. B. I. S. 7. Prz. S. 15.

die Häuserin wochentlich einmal Suppe daran. Auch in Zirl wird behauptet, der Pfarrer fange die Kinder auf und behalte sie im Keller, bis die Hebamme sie daraus hole. — Bei Weer bringt die neugeborenen Kinder das Kropfbachl, während in Jenbach sie auf dem Käsbach daher kommen. Ein Geist holt die Kinder aus dem Bache und bringt sie in das Zimmer (Höfen). In Nassereit werden sie aus dem See genommen. Aehnliche Redensarten finden sich in ganz Tirol. In einigen Ortschaften hört man, dass die Kinder aus Bergen oder Felsen geholt So hört man bei Burgeis, die Neugebornen werden aus dem Vallargathale geholt, wo sie an den Felsen oder im Walde wachsen. Bei Bozen werden die Kinder vom Kalvarienberge geholt. Ein anderer uralter Glaube ist, dass die Kinder aus Bäumen kommen 2). Bei Meran sagt man desshalb, die Kinder wachsen an den Bäumen auf der Mut und werden von der Hebamme zu Thal getragen. In und bei Brunek sollen die Kinder aus dem grossen holen Eschenbaume, der bei der Schiessstätte sich befindet, geholt werden 3). Die Kinder kommen aus einer Buche im Loach (Wald) hört Kleine Kinder wachsen an alten Stocken man in Ehrwald. (Inzing). Die Knaben wachsen aus Stöcken oder am Alber (Pappel), die Madchen werden von Hexen gebracht (Pflach). Die Kinder werden aus einem faulen Stocke im Walde geholt (Stockach). Die Knaben werden vom heiligen Baum geholt, die Mädchen aus dem Kirchenkasten (Nauders). Wenn bei Innsbruck und Hall gesagt wird, der Duxer (ein Träger aus dem Thale Dux) bringe die Kinder, so weist dies entschieden auf den Glauben zurück, dass die Neugeborenen aus Wäldern oder aus Bergen geholt werden. — Oft hört man sa-

<sup>1)</sup> Rlz. S. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Smr. Mth. S. 32 u. 49. Nrk. S. 268. Prz. S. 15.

<sup>9</sup> Smr. Mth. S. 32. Rlz. S. 87, 362.

gen: Als ich noch den Mücken nachflog. Diese volksthümliche Redeweise bedeutet: als ich noch nicht geboren war, und findet sich in *Etschland* und in *Pusterthal*. Im *Burggrafenamle* bedient man sich im gleichen Sinne auch des Ausdruckes: als ich noch mit den Pfeiffaltern 1) flog. — Die Kinder werden aus dem Himmel herabgeworfen (Pitzthal).

- 2. Von Wöchnerinnen sagt man, sie seien nach Rom gewallfahrtet. (G. T.)
- 3. Wenn ein Kind im Zeichen des Löwen geboren ist, wird es sehr stark werden. Der Löwe ist ein gutes Zeichen. (Pitzthal.)
- 4. Kinder, die in Quatemberzeiten geboren sind, sehen Geister. (Stockach.)
- 5. Bei Wöchnerinnen muss jemand wachen, denn sonst kommt die *Stampa* und verträgt entweder das Weib oder das Kind. (Nassereit.)
- 6. Wenn eine Mutter das neugeborene Kind am ersten Tage nicht zu Gesichte bekommt, wird sie's nie lieben. (Bei Innsbruck).
- 7. Bevor eine Wöchnerinn aufgesegnet ist, darf sie nicht allein ausgehen. Viele Wöchnerinnen, die dies nicht befolgten, verschwanden 2). (Achenthal, Passeier, Vinschgau.)
- 8. Wenn eine Frau während des Wochenbettes stirbt, kommt sie von Mund auf in den Himmel 3). (Innthal.)
- 9. Wird eine leere Wiege geschaukelt, stirbt das Kind, das sonst darin liegt 4). (Etschland.)
- 10. Nach dem Abendgebetläuten soll man Kinderwäsche nicht mehr im Freien lassen, weil sonst böse Leute und Hexen

<sup>1)</sup> Pfeiffalter, mhd. vivalter, = Schmetterling.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wif. Zt. B. I. S. 464 etc. Wif. Btg. B. I. S. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lpr. S. 45.

<sup>\*)</sup> Grm. Mth. I. Aufl. S. LXVIII. Wif. Btr. B. I. S. 208. Wtc. Zt. B. II. S. 100.

- darüber Gewalt bekommen und den Kindern schaden können.
  (G. T.) 's Blieben einmal Windeln in einem Garten nach dem Aveltaten hangen, da kam ein grosser Vogel und beschmutzte sie. Als das Kind in diese Windeln gewäckelt war, fleng es alsogleich an zu siechen und hatte keinen gestinden Tag mehr. Der grosse Vogel, der eine Hexe war, hatt' es ihm angethan.
  (Absum.)
- 11. Wenn das erste Wort, das ein Kind spricht, Tatta ist, so wird ein Knabe folgen; spricht das Kind zuerst Mamma, wird das nächstfolgende ein Mädchen sein 1). (Innthal.)
  - 12. Gescheite Kinder werden nicht alt 2). (G. T.)
- 13. Pissen Kinder ins Bett, so gebe man thuen eine gebratene Maus zu essen 3). (Etschland.)
- 14. Kinder, welche zwei Wirbel haben, werden gescheite oder berühmte Leute. (Etschland.)
- 15. Vor dem Jahre darf man den Kindern die Nägel nicht sehneiden 4). G. T.)
- 16. Sobald ein Kind ein Jahr alt geworden, legt man ihm Asche, Geld, Kohlen und Kuchen vor. Langt es nach Asche, so wird es bald sterben; langt es nach Geld, wird es ein Geizhals; greift es nach Kohlen, wird es gescheit; nimmt es Kuchen, so wird es ein Frass und Trunkenbold. (Vinschgau.)
- 17. Will man ein Kind von dem Spielen an Gewässern warnen, so sagt man: Wart, es steigt der *Blutschink* herauf <sup>5</sup>). (Bozen und Burgeis.)
  - 18. In Patznaun sagte man zu den Kindern: Geht nicht

<sup>1)</sup> Wlf. Btr. B. I. S. 209.

<sup>2)</sup> Wlf. Btr. B. I. S. 206. Wlf. Zt. B. IV. S. 4.

<sup>3)</sup> Wlf. Zt. II. S. 100.

<sup>4)</sup> Wlf. Btr. B. I. S. 209.

<sup>\*)</sup> Vgl. Gr. Sg. B. I. S. 78, In Niedersachsen schreckt man die Kinder in ähnlicher Weise mit dem Hakemann. Mlr. S. 65.

allein in den Wald, sonst kommt den Märzhachel und schneidet euch die Schinken ab. Die Kinder stellten sich das Märzheckel als ein kleines, graues Waldmännlein vor.

- 19. Zu Kinders segt man: "Bist nicht still, kommt der Putz von der Dill." (Sehr verbreitet.)
- 20. Wenn ein Kind heftig schreit und sich nicht beruhigen lässt, ist es vermeint. Das kommt von der Nachtwuone. Um das Kind von der Verwünschung zu befreien, macht man aus Lumpen oder Stroh eine Puppe, setzt ihr die Haube des Kindes auf, trägt sie zur Ziller und wirft sie mit abgewandtem Gesichte in das Wasser mit den Worten: "Nachtwuone, da hast dein Kind." Sobald dies geschehen ist, läuft man nach Hause—und das Kind ist beruhigt. (Hinterzillerthal.)
- 21. Wenn sich ein Kind morgens nicht wäscht, kommen die "Betrühten" und zerreissen es. Selbst das Weihwasser schützt ein Ungewaschenes nicht. (Pitzthal.) Ein ungewaschenes Kind holt der Teufel. Es muss dann sieben Jahre lang höllischer Thorwart'l sein 1). (Bei Schwaz.)
- 22. Trinkt ein Kind Branntwein, wächst es nicht mehr. (Etschland.)
- 23. Wenn Kinder gegen den Willen ihrer Aeltern Nachts ausgehen, schaden ihnen Hexen und Geister. Wenn sie aber von den Aeltern geschickt werden, sind sie gegen alles Böse geschützt. (Sehr verbreitet.)
- 24. Wenn ein Knabe von einem todten Thiere das Hirn isst, erlernt er nichts mehr. (Pitzthal.)
- 25. Wenn kranke Kinder mit Geld spielen, genesen sie; wenn mit Blumen, sterben sie bald. (Etschthal.)
- 26. Wenn ein todtkrankes Kind nicht ersterben kann, muss man die Taufpathen holen; dann stirbt es leichter <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Trl. B. I. S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pnz. B. I. S. 260.

27. Sterben Kinder ungetauft, so kommen sie zur Berchtl und müssen mit ihr umziehen. (Alpbach und Pusterthal.) Weil diese armen Kinderchen gar zerlumpt und mit flatternden Haaren erscheinen, werden ungekämmte Kinder Berchteln genannt 1). (Innthal.)

') Whd, d. Fr. S. 36, Smr. Mth. S. 411. — Nck. S. 459. Die Göttin Berchta erscheint in alten Sagen von Kindern begleitet. Grm. Mth. III. Ausg. S. 253 und 282, Rlz. S. 242. — Wif. Zt. B. HI. S. 204.

none de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del companya del companya de la companya del companya

A second of the s

## Liebe und Ehe.

- 28. Wenn die Köchin die Speisen versalzt, ist sie verliebt 1). (G. T.)
  - 29. Wer vom Kloster spricht, ist verliebt. (Bei Innsbruck.)
- 30. Wenn eine Köchin das Schmalz ins Feuer kommen lässt, ist sie verliebt. (Bei Innsbruck.)
- 31. Wer das Schlüsselloch schnell findet, ist verliebt. (Bei Innsbruck.)
- 32. Wenn einem von einer Leiche träumt, bedeutet es baldige Hochzeit 2). (Innthal.)
- 33. Wenn einem Mädchen beim Waschen die Schürze nass wird, bekommt es einen besoffenen Mann <sup>9</sup>). (Vinschgau.)
- 34. Wenn Mädchen heiraten wollen, sollen sie der Katze schmeicheln und sie gut füttern 4). (G. T.)
- 35. Männer, welche die Katzen gerne haben, bekommen keine Weiber. (Bei Absam.)
- 36. Wer in zwei verliebt ist, reitet dem Teufel zu. (Salzburg.)

<sup>1)</sup> Wlf. Bt. B. I. S. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) B. Tr. S. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wif. Bt. B. I. S. 210.

<sup>4)</sup> Vrgl. Wif. Bt. B. I. S. 210. - Wif. Gl. S. 40. - Grun. Mth. Aufl. III. S. 282.

- 37. Eine Glufe, die man findet, darf man nicht aufklauben, weil sie sonst die Lieb, abschneidet. (Innthal.)
- 38. Wenn man sich beim Nähen sticht, gehört das, was genäht wird, einer Braut. (Bei Innsbruck.)
- 39. Das Hämmern des Herdschmiedels bedeutet Hochzeit. (Innthal.)
- 40. Wer beim Kaffeetrinken zuerst schüttet, heirathet zuerst. (Innsbruck).
- 41. Wenn ein Mädchen aus einer Gemeinde in eine andere heiratet, so wird von den Burschen eine Klause gebaut, damit der Brautkasten nicht fortgeführt werde. Diese Klause, welche innerhalb des Gemeindegebietes, aber ausserhalb des Gesichtskreises der Braut errichtet wird, hat folgendes Aussehen: Ueber den Weg wird eine grüne Ehrenpforte gebaut, mit zwei oder vier Säulen und Querbalken, zuweilen mit Insignien des Bräutigams geziert (z. B. mit Scheibchen, wenn er Schütze ist). Zu beiden Seiten der Pforte brennen zwei grosse Pechkerzen. Diese sind zwei ziemlich lange Holzprügel mit einer Vertiefung oben, in der das Pechfeuer unterhalten wird. Der Weg ist an der Pforte durch eine überzogene Kette, die in der Mitte aus Stroh besteht, abgesperrt. Rechts und links steht ein Wachter. Die andern Personen halten sich meistentheils beim nahen Feuer auf. Sie sind der Hauptmann, etliche Musikanten und ein Wirth mit seinem Schnapsfässchen; zuweilen hat er seine ganze Branntweinbrennerei hier unter freiem Himmel aufgeschlagen. Er siedet aber nur Wasser in seinem Kessel. Noch einige andere Personen, drollig gekleidet und mit grossen Bärten versehen. sind anwesend z. B. ein Zigeuner, ein Bettler, ein Auswanderer, der allenfalls eine grosse Hennensteige mit einer Katze auf dem Rücken trägt. Eine andere stets verkommende Person ist das sogenannte Angele, nämlich ein Weiblein, welches sein Männlein auf dem Rücken oder in einem Korbe trägt. Alles bisher Erwähnte, die Pforte mit den Leuten, kommt erst bei

einbrechender Nacht an den bestimmten Platz, nachdem der Bräutigam mit dem leeren Fuhrwerke schon zum Hause der Braut gefahren ist. Gegen 11 Uhr Nachts ungefähr kehrt der Bräutigam mit dem reich ausgestatteten Kasten der Braut und mehreren Begleitern zurück und nun beginnt erst die eigentliche Scene. Lauter Jubel, Musik und Pöllerknall brechen los und die zwei Hauptpersonen beginnen ihr Spiel. Der eine Reimer steht hinter der Klause, der andere kommt mit dem Brättigam, oder er ist zuweilen der Bräutigam selbst. Letzterer verlangt freien Durchzug, ersterer verweigert ihn. Dies ist der Anfang eines Streites und Wortkampfes, der manchmal 5 Stunden lang dauert, und wobei die Zwei nur in Versen oder Reimen sprechen dürfen. Jeder rühmt seine Partei und setzt 'die andere herab, jeder Fehler wird gerügt und jeder Vorzug des Ortes oder der betreffenden Personen hervorgehoben. Unterdessen werden von den übrigen Personen alle möglichen Scherze getrieben. Jeder bringt irgend einen Reim gegen den Bräutigam. Angele, welches gewöhnlich eine Geige hat, die nur mit einer oder zwei Saiten versehen ist, streicht mitunter dem Gegner wieder ein paar recht eindringende Töne unters Gesicht, besonders wenn er nicht gar viel zu sagen weiss. Abwechselnd spielen wieder die Musikanten ein lustiges Stückel, von Zeit zu Zeit knallt ein Pöller, und das Gelächter der oft ziemlich zahlreichen Zuschauer, werunter allenfalls auch die Braut ist, trägt zur Belebung des Endlich läuft die Sache dahin aus, dass der Ganzen bei. Klausenmacher entweder freiwillig oder unfreiwillig sich besiegt gibt. Der Bräutigam reicht ihm ein Trinkgeld, worauf der Hauptmann seinen Leuten befiehlt, die Kette abzuhauen. Klause, früher allgemein üblich, kam mit Ausnahme des Iselthales beinahe in Vergessenheit. Nur auf dem Iselsberge, Pfarre Dölsach, wurde sie wieder ein paar Mal in alter Form gemacht. Doch darf es nur mit vorheriger Einwilligung des Bräutigams geschehen.

- 42. Hochzeiten sollen an *Dienstagen* gehalten werden <sup>1</sup>). (Sehr verbreitet.)
- 43. Im Iselthale werden Hochzeiten am Montag begangen.
- 44. Gelbe Blumen bei Hochzeiten bedeuten Unglück 2). (Südtirol.)
- 45. Wenn eine Braut am Hochzeitstage zu enge Schuhe trägt wird sie Unglück in der Ehe haben. (Völs bei Innsbruck).
- 46, Bei der Trauung sehe man auf die Kerzen am Altare. Jene Brautperson wird eher sterben, auf deren Seite die Kerze schlechter brennt 3). (Sehr verbreitet.)
- 47. Jeder Hochzeitsgast muss Hochzeitsnesteln (Nesteln aus rothen Lederriemchen) tragen, damit dem Brautbett nichts Böses geschehe und das Brautpaar Glück habe. (Zillerthal.)
- 48. Wenn man eine Witwe heiratet, soll sie am Hoch-zeitstage eine Hose flicken. (Bei Innsbruck.)
- 49. Beim Hochzeitessen soll man der Armen nicht vergessen. (Innsbruck.)
- 50. Beim Hochzeitessen wird, sobald das Sauerkraut aufgetragen wird, geschossen. Während die Mörser krachen, nimmt man der Braut den Kranz ab und bindet ihn auf den Hut des Bräutigams. (Oberinnthal, Burggrafenamt.)

Im obern Patznaun wurde die Braut bei der Kranzabnahme hin und her gezerrt und mit allerlei Schimpfnamen belegt.

- 51. Wer von den Brautleuten Abends das Licht auslöscht, streitet zuerst. (Bei Innsbruck).
- 52. Der Brautigam muss am Hochzeittage ein Hemd tragen, das ihm die Braut geschenkt hat 4). (Etschland.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wif. Bt. B. I. S. 211. — Pnz. B. I. S. 268. — Khn. S. 354. Mei. S. 483.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Wlf. Bt. B, I. S, 210.

<sup>3)</sup> Wif. Bt. B. I. S. 211.

<sup>4)</sup> Mei. S. 484.

- 53. Wer mit dem *linken* Fuss ins Brautbett steigt, steigt mit dem *linken* auch heraus. (Salzburg.)
- 54. Wenns am Hochzeittag regnet oder schneit, wird das Brautpaar reich. (Sehr verbreitet.)
- 55. Wenn die Braut nicht bei der Trauung weint, wird sie in der Ehe viel weinen 1). (Sehr verbreitet.)
- 56. Zerbricht ein Trauring, so stirbt Eines der Eheleute bald 2). (G. T.)
- 57. Wer zuerst zu einem Gitter kommt und es doch nicht aufmacht, ist verheiratet. (Bei Innsbruck.)
- 58. Wer den Löffel fallen lässt, ohne ihn wieder aufzuheben, ist verheiratet. (Bei Innsbruck.)
- 59. Wo viele Vögel gehalten werden, ist Unglück in der Ehe. (Etshland.)
- 60. Wenn der Mann die Frau mehr liebt, als sie ihn, gibt es Knaben; wenn die Frau den Gemahl lieber hat, bekommt sie Madchen. (Bei Innsbruck.)

<sup>1)</sup> Schm. S. 180. -- Wif. Bt. B. I. S. 211.

<sup>2)</sup> Wlf. Bt. B. I. S. 212.

## Haus.

- 61. Wenn es einem um die Augen beiest, bekommt man Verdruss und weint bald. (Flaas.)
- 62. Wer einem andern eine Fingerspitze abbeisst, kommt je sechs Jahre abwechselnd in das Fegfeuer und in den Himmel. (Ambras.)
- 63. Wenn man mit dem linken Fusse zuerst aus dem Bette steigt, zieht den rechten der Teufel nach. (Ambras.)
- 64. Leute mit *yelben* oder *rothen* Haaren haben das bessere Talent, als die mit schwarzen. (Pitzthal.)
- 65. Rothhaarigen Leuten soll man nicht trauen, denn sie sind bös und falsch. Judas Ischariot hatte rothe Haare 1). (G. T.)
- 66. Rothhaarige Leute sind von Gott gezeichnet. (Etsch-land,)

Swie sin har ist gelân ist et er ein getriuwer man, diu varwe im niht geschaden kan.

<sup>1)</sup> Mei. S. 507. Warum Judas rothhaarig sein muss, vgl. Wlf. Bt. S. 64. — Auch Ruodlieb bekommt diesen Rath von dem Könige zuerst; dieselbe Lehre in Reinhart XXX, 75. Hingegen schildert Wirnt v. Gravenberg im Wigalois v. 2841 ff. einen Ritter mit feuerflockigem Haar und Bart und fügt hinzu:

- 67. Die gescheiten Leute haben Haar auf den Zähnen. Daher rührt das Sprichwort: Ja, der hat Haar auf den Zähnen. (Sehr verbreitet.)
- 68. Nägel und Haare muss man bei abnehmendem Monde abschneiden 1).
- 69. Man soll keines seiner Haare vor das Haus werfen. Denn wenn vorübergehende *Hexen* es finden, bekommen sie Gewalt, dem, von dem das Haar herrührt, alle Haare ausgehen zu machen. (Stockach.)
- 70. Wenn man abgeschnittene Haare fortwirft, machen die Hexen Hagelsteine daraus. Desshalb verbrennen viele Leute die Haare. (Lechthal.)
- 71. Die abgeschnittenen Haare soll man vergraben oder verbrennen, denn sonst werden sie von Vögeln zum Nestbauen benützt, und dies verursacht Kopfweh. (Unterinnthal.)
- 72. Wenn man die abgeschnittenen Haare in das Freie hinaus wirft und die Spatzen damit Nester bauen, bekommt man einen Ausschlag auf dem Kopfe. (Bei Reute.)
- 73. Wenn einem zwanzigjährigen Mädchen ein altes Weib über die Haare fährt, so werden diese in so viel Jahren grau, als Finger darüber gestrichen sind. (Bei Innsbruck.)
- 74. Einem Menschen, der einen rothen Hals hat, muss man aus dem Wege gehen. (Völs.)
- 75. Wenn die Falten in der Hand zusammenlaufen, wird man viel Glück haben. (Bei Innsbruck.)
- 76. Weisse Flecken an den Nägeln der rechten Hand bedeuten Glück 2). (G. T.)
- 77. So viel weisse Tupfen auf dem Nagel, so viel Todsunden. (G. T.)
- 78. Wenn die Nase beisst, hört man was Neues. (Inns.→ bruck.)

<sup>1)</sup> Der entgegengesetzte Glaube gilt in der Mark. Khn. S. 386.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mei, S. 503. Wlf. Zt. B. II. S. 100.

- 79. Wenn einem die Nase juckt, wird er zornig. (Flaas.)
- 80. Wenn einem die Ohren singen, wird über ihn gesprochen. (G. T.)
- 81. Wenn das rechte Ohr singt, wird gut, wenn das linke, wird schlimm von einem gesprochen 1). (Leutasch.)
- 82. Wenns im linken Ohre singt, bedeutet es Unglück. (Serfaus.)
- 83. Wenn man Seitenstechen hat, nimmt man einen Stein auf, spuckt ihn auf jener Seite, auf der er lag, an und legt ihn an die alte Stelle, wo er früher lag. (Passeier.)
- 84. Mittel gegen Warzen: Mach an einem Faden so viel Knopfe, als du Warzen hast, und wirf ihn hinter dich oder vergrab ihn in Mist oder unter einer Dachrinne, und die Warzen fallen ab, sobald er fault <sup>2</sup>).
- 85. Will man Warzen vertreiben, so umziehe man jede Warze dreimal mit der Spitze eines Gerstenkornes und setze dies in die Erde. (Innthal.)
- 86. Holzstücklein vom Altare des h. Valentin geschluckt helfen gegen Zahnweh und Grimmen 3). (Mais.)
- 87. Wenn man gähnt, muss man ein Kreuz in den Mund machen, sonst fährt der Teufel hinein. (Innsbruck.)
- 88. Wenn man einen Zahn ausreissen lässt, soll man ihn ins Feuer werfen 4). (Lechthal.)

<sup>1)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 311. -- Mei. S. 503. -- Grm. Mth. Auf. I. S. LXXXIX. und S. C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rssw. B. II. S. 225.

<sup>3)</sup> Ueber Gebräuche am St. Valentinstag, vgl. Hkr. M. S. 11 u. Wlf. Bt. S. 76.

<sup>\*)</sup> In Baiern gilt auch das Gegentheil: man soll einen ausgebrochenen Zahn immer bei sich tragen, dann ist man von Zahn-Schmerzen auf immer verschont. (Holland.)

- 89. Bei Blumau in Südtirol steht eine Kapelle am Wege; wer fünfmal um sie herumlauft, verliert selbst das heftigste Zahnweh. (Bozen.)
- 90. Gègen Zahnweh hilft die heilige *Apollonia*, der die Zähne ausgebrochen worden sind. (G. T.)
- 91. Wenn jemandem ein Zahn ausfällt, soll man ihn so weit hinter sich werfen, dass man ihn nicht mehr findet. Geschieht das, wächst er nach. (Bei Schwaz.)
- 92. Die ausgefallenen Zühne muss man auf dem Freithof vergraben, denn sonst würde man sie am jüngsten Tage nicht finden. (Innthal.)
- 93. Wer Sommersprossen hat, muss sich nachts, wenn der Vollmond scheint, waschen; dann werden sie vertrieben. (Völs.)
  - . 94. Gegen den Kram (Krampf) ist es ein probates Mittel eine grosse, wilde Kastanie im Sacke zu tragen. (Neumarkt.)
  - 95. Wenn man den Schnaggel (Schlucken) hat, muss man an drei kahlköpfige Männer denken, dann hört er auf. (Schwaz.)
  - 96. Wenn man sich mit einem Messer oder einer Sense etc. beschädigt hat, soll man nicht nur die Wunde, sondern auch das Werkzeug, mit dem der Schaden verursacht wurde, fleissig verbinden. Denn nur auf solche Art wird die Wunde so geheilt, dass nicht einmal eine Narbe zurückbleibt. (Neumarkt.)
  - 97. Wenn man Oehl aus der heiligen Lampe trinkt, verliert man das Fürchten für immer. (Münster.)
  - 98. Wenn jemand kalten Kaffee trinkt, so wird es schön 1).
    (G. T.)
    - 99. Wer am Morgen lacht, weint am Abend (Innsbruck.)

<sup>1)</sup> Pnz. B. I. S. 262. — Mei. S. 509.

- 100. Die Vögel, die früh am Morgen pfeisen, verrecken gewöhnlich bis Abend. (Altbaiern.)
  - 101. Wer zuerst flennt, lacht am End. (Bei Innsbruck.)
- 102. Wer am Sonntag das "Asperges" versäumt, der darf die ganze Woche hindurch nicht lachen, wenn er sich nicht ein Unglück über den Hals ziehen will. (Neumarkt.)
- 103. Wer zornig ist, soll Mehl essen oder Weihwasser trinken. (Bei Innsbruck.)
- 104, Zornige Kinder soll man auf einen kalten Stein setzen. (Etschland.)
- 105. Wenn man des Morgens dreimal niest, so bedeutet es Glück 1). (Etschland.).
- 106. Wenn jemand morgens niest, bedeutet es Glück 2). (G. T.)
- 107. Wenn jemand ein *Hufeisen* findet, so bedeutet es Glück 3). (Innthal.)
- 108. Wenn der Hauswurm (Holzwurm) pickt, bedeutet es Glück. (Vinschgau.)
- 109. Wenn die Kerze einen grossen "Putzen" hat, kommt am folgenden Tage jemand mit einem grossen Pack oder einen Brief. (Flas.)
- 110. Wenn morgens beim Ankleiden ein Knopf losbricht, bedeutet es Unglück für den betreffenden Tag. (Etschland.)
- 111. Wenn man des Morgens mit dem linken Fusse zuerst aus dem Bette steigt, bedeutet es Unglück für diesen Tag 4). (G. T.)
- 112. Wenn eine Spheere mit der Spitze auffällt und im Boden stecken bleibt, kommt bald ein Besuch. (Bei Innsbruck.)

<sup>( )</sup> Wif. Bt. B. I. S. 239. - Mei. S. 503.

<sup>2)</sup> Grm. Mth. I. Aufl. S. LXXI.

<sup>3)</sup> Wlf. Bt. B. I. S. 239. — Grm. Mth. Aufl. I. S. LXXII.

<sup>4)</sup> WIF. Bt. B. I. S. 217.

- 113. Wenn das Weihbrunnkrüglein herunter füllt, kommt Unglück ins Haus. (Sehr verbreitet.)
- 114. Wenn ein Bild von der Wand fällt, kommt ein Unglück. (Ambras.)
- 115. Wena eine schwarze Quaste neben einer rothen hängt, gibt es Unglück. (Ambras.)
- 116. Wenn das Salzfass umfällt, bedeutet es Unghiek 1). (Innthal.)
- 117. Wenn dreizehn Personen an einem Tische essen, bleibt Unglück oder Verdruss nicht aus 1). (G. T.)
- 118. Wenn dreizehn bei Tische sind, so stirbt Eines davon binnen Jahresfrist<sup>2</sup>). (Innsbruck.)
- 119. Wenn das Feuer bläst, hedeutet es einen baldigen Besuch. (Absam.)
- 120. Wenn an einem Tage zwei Gäste kommen, wird an demselben der dritte nicht lange ferne bleiben. (Südtirol.)
- 121. Wenn man von Hornvich träumt, bedeutet es Glück; wenn von Zähnen, Unglück. (Bei Innsbruck.)
- 122. Wenn man von einem Ei traumt, geschieht ein Unglitch. (Pradl.)
- 123. Wenn man von Wasser träumt, ist's ein schlechtes Zeichten; wenn von Fouer, ein gutes. (Innthal.)
- 124. Wenn man von Wasser träumt, bedeutets Thränen.
  (Pasterthal.)
- 125. Wenn man von Kindern träumt, bekommt man einst bose Ragger. (Ambras.)
  - 126. Von Kindern träumen ist nicht gut. (Pusterthal.)
- 127. Wenn man von Eiern träumt, gibts bald Zorn und Verdruss. (Pusterthal.)

<sup>1)</sup> Grm. Mth. Aufl. I. S.: LXXXVIII.

<sup>2)</sup> Pnz. B. II. S. 293. — Mei. S. 504. — Grun. Mth. Auft. 1. S. LXXXIX. — Wif. Zt. IV. S. 30. — Prz. S. 87.

- 128. Wenn man im Traume brennen sieht, bedeutet es Glück. (Pusterthal.)
- 129. Was einem, der zum ersten Male in einer neuen Wohnung schläft, träumt, geht in Erfüllung 1). (G. T.)
- 130. Wenn einem von Perlen träumt, bedeutet's Thränen 2). (G. T.)
- '131. Wenn im Lichte Rosen brennen, ist ein Brief auf dem Wege 3). (Innthal.)
- 132. Wer ein ausgelöschtes Licht wieder anblasen kann, ist noch Jungfer oder Junggeselle 4). (G. T.)
- 133. Wer ein "plantvolles" Glas zum Munde führen kann, ohne einen Tropfen zu verschütten, ist Junggeselle. (G. T.)
- 134. Wer rückwärts ins Zimmer tritt, geht auch rückwärts hinaus. (Ambras.)
- 135. Wenn man rückwärts geht, hilft man dem Teufel Wasser tragen. (Bei Absam.)
- 136. Wenn man ein Band mit Knöpfen findet und es aufnimmt, bekommt man so viel Aiser, als Knöpfe daran sind. (Nauders.)
- 137. Wenn jemand liegend bethet. bellt er Gott an. (Pitzthal.)
- 138. Bettzeug auf den Boden werfen ist Sünde. (Etsch-land.)
- 139. Wenn man das Buch, woraus man lernen will, unter das Kopfkissen legt und darauf schläft, behält man's leichter 5).
- 140. Wenn ein "Ehhalt", das so eben in den Dienst tritt, gleich nach der Ankunft auf die kurze Bank bei der

<sup>&#</sup>x27;) Grm. Mth. Aufl. I. S. LXXII.

<sup>2)</sup> Wlf. Bt. B. I. S. 239. — Grm. Mth. Ausg. III, S. 1168.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vrgl. Mei. S. 504. - Wlf. Zt. B. IV. S. 29.

<sup>4)</sup> Pnz. B. I. S. 258. — Vnb. S. 65. — Mei. S. 504.

<sup>9</sup> Wif. Btr. S. 240.

Thüre sich setzt, so bleibt es micht lange in diesem Hause. (Bei Hall.)

- 141. Wenn jemand beim Essen etwas zählt, hat es keinen Segen Gottes dabei. (Innthal.)
- 142. Wenn alle Speisen versalzen sind. sitzt der Teufel unter dem Tisch. (Ambras.)
- 143. Findet man eine Krönlnatter, so soll man ein Tuch ausbreiten, und die Natter legt das Krönlein darauf. Legt man das Krönlein zum Gelde, geht dieses nie aus '). (Innthal.)
- 144. Zum Gelde soll man einen Muttergottesthaler oder etwas Geweihtes legen. (G. T.)
- 145. Wenn man auf einem *Kreuzweg* Geld findet, soll man es liegen lassen. (Bei Innsbruck.)
- 146. Ungerechtes Gut kommt nur bis aufs dritte Glied  $^2$ ). (G. T.)
  - 147. Die Dreifüsse nennt man Feuerhunde, (Stockach.)
- 148. Wenn in einem Zimmer drei Lichter brennen, kommt keine Hex' herein, aber eine Braut geht hinaus. (Ambras.)
- 149. Man soll kein Messer auf den Rücken legen oder solliegen lassen, denn das thut den Engeln Weh 3). (Etschland.)
- 150. Wenn man eine Nähnadel verleiht, gibt es Feindschaft. (Wiltau.)
- 151. Lass die Rechen und Eggen nie auf dem Rücken liegen, denn sonst müssten die armen Seelen darauf reiten und leiden. (Flass.)
- 152. Wenn man bei Nacht in den Spiegel sieht, schaut der Teufel heraus 4). (G. T.)

<sup>1)</sup> Nattern oder Schlangen im Traume sehen, bedeutet Reichthum in kurzer Zeit. Tr. S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Vnb. S. 65. — Mhf. S. 185.

Pnz. B. II. S. 295. — Mei. S. 501. — Grm. Mth. Aufl. I. S. LXXV, XCI u. CVIII.

<sup>4)</sup> Pnz. B. I. S. 261, B. II. S. 298. — Mei. S. 502. — Gran. Myth. Aufl. I. S. LXXI. — Wif. Zt. B. I. S. 243, B. III. S. 315.

- 153. Wenn jemand zu lang in den Spiegel schaut, dreht der Teufel ihm den Hals um. (Pradl.)
- 154. Ist an einem Tische ein Puss hürzer, als der andere, muss man die drei andern abschneiden, dem man darf nicht dem kurzen länger muchen. (Ambras.)
- 155. Wenn man beim Brothacken geweildes Salu in den Teigt that, ergibt das Brot besser. (Scharmitz.)
- 156: Beim Backen machte man früher aus dem letztew, vom Teigebrette herabgescharrten Teige eine unfürmliche Figur, die man buck und Gott mannte. (Ulter.)
- 157. Am Ofen, worin Brot gebacken wird, kant mak, wenn mass reckt horcht, Glück und Unglück erfahren. (Unterinnthal.)
- 158. Alle Brosamen, die jemand auf dem Beden liegen lässt, sammelt der Teufel sorgsam, backt daraus einen Laib, und jener, der sie früher liegen gelassen, muss in der Hölle diesen ungeheuren Laib glühend verzehren 1). (Unterfunthal.)
- 150: Vernachkissigte Brosamer sucht der Teufet zusammen, und wirft sie glühend dem, der sie auf dem Boden fallen gelassen, ins Gesicht. (Eisakthal.)
- 160. Wenn man Brosamen ins Fewer wirft, so kommen sie armen Seelen zu. (Unterinnthal.)
- 161. Das Brot soll nie auf den Rücken gelegt werden 2). (Etschthat.)
- 162. Wenn das Hausbrot auf dem Rücken Hegt, beingt es keinen Segen. (Innsbruck.)
- 163. Ein Stück Brot, das auf den Boden gefallen war, muss man küssen, bevor man es isst. (Etschland.)

<sup>1)</sup> Eine interessante Sammlung der beim Brothacken üblichen Bräuche und Aberglauben gab Fentsch in der Neuen Münchner Zig. 1856.

<sup>2)</sup> Schm. S. 68.

- 164. Am Butterkübel soll ein Benettichus-Pfenning sein. (Etschland.):
- 165. Beim Butterschlagen muss' man Weihhrunn in den Rahm sprengen, sonst bringt man die Butter nicht zusammen. (Pitzthal.)
- 166. Wenn der Mond unter der Erde ist, soll man brachen. (Absam.)
- 167. Bever nicht das Eis am Bruachla-Bach zerschmolzen ist, darf man nicht bauen; denn es kommt noch schlechtes Wetter. (Pitzthal.)
- 168. Bei abnehmendem Mond soll man alles das pflanzen und säen, dessen Früchte upter der Erde sich ansetzen, z.B. Erdäpfel, Rüben etc. (Absam.)
- 169. Drei Tage vor dem Vollmond soll man die Kürbisse pflanzen; dann werden sie sehr gross. (Absam.)
- 170. Den Roggen soll man nicht bei wachsendem Mond setzen; die Gerste soll man aber bei wachsendem Monde setzen. (Absam.)
- 171. Beim Kornschneiden bekommen die Arbeiter Küchel. (G. T.)
- 172. Wenn man beim Dreschen während jeden Schlages Jesus Maria Josef sagt, bekommt man noch so viel Korn. (Höfen.)
- 173. Wenn ein Vieh das Maulgesperr hat, soll man einen Tabernakelschlüssel holen und ihn im Maule des kranken Thieres umdrehen. Dies hilft gewiss. (Ulten.)
- 174. Wenn Vieh krank ist, oder aus dem Rahm keine Butter wird, soll man an der Krippe ein Loch bohren, geweihtes Pulver hineingeben und es mit einem Zapfen fest verschliessen. Die Plage hat dann sogleich ein Ende. (Neumarkt.)

- 186. Wenn beim Pflügen die erste Furche gegen die Kirche fallt, stirbt jemand im Hofe binnen Jahresfrist. (Stockach.)
- 187. Wenn in einem Hause bald nach einander zwei Leute sterben, wird binnen Jahresfrist ein drittes nachfolgen, damit die Zahl drei voll werde 1). (G. T.)
- 188. Wenn einem von Wäsche oder Wasser träumt, bedeutet es einen Todesfall in der Verwandt- oder Bekanntschaft. (G. T.)
- 189. Wenn einem von Hochzeiten träumt, bedeutet es baldigen Todesfall 2). (G. T.)
  - 190. Wem ein Löffel entfällt, der stirbt bald. (Innsbruck.)
- 191. Wenn Einer bei Tisch einen Löffel hinunterwirft, so stirbt jemand in der Familie. (Weit werbreitet.)
- 192. Wenn's *dreimal* an die Thüre klopft, stirbt in *drei* Jahren jemand aus dem Hause. (Ambras.)
- 493. Wenn die Kirchenular schlägt, während das Sterbglöcklein läutet, stirbt bald jemand aus der Verwandsschaft nach 3). (Innthal.)
- 194. Es gibt Leute, die genau wissen, in welcher Gegend die nächste Leiche sein werde. War im Dorfe Trol ein altes Männlein, das wusste immer bestimmt anzugeben, woher der nächste Leichenzug kommen werde. Es hörte nämlich Nachts Sand an seine Fenster werfen. Von welcher Seite der Sand geworfen wurde, von dorther kam die Leiche.
- 195. Wenn man Abends nach dem Avemariassuten einen geisterhaften Leichenzug sieht, dann stirbt jene Person, die unmittelbar hinter der Todtenbahre geht. Es sell das in unsern

<sup>1)</sup> Vgl. Wlf. Bt. B. I. S. 213.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. Wif. Bt. B. I. S. 213. — Rsw. B. 11. S. 283. — Tr. S. 27.

<sup>\*)</sup> Pnz. B. II. S. 293. — Mei. S. 491. — Grm. Mth. Aufl. 1. S. XC.

Thälern öfters vorgekommen sein, dass Leute, die noch spät auf dem Wege waren, derlei Leichenzüge sahen und der angedeutete Todfall alsbald eintrat. Ein merkwürdiger Fall hat sich in Martell ereignet. (Etschland.)

- 196. Ist Jemand krank, und man sieht ihn von dem Gottesacker gehen, stirbt er noch lange nicht; sieht man ihn zum Gottesacker gehen, stirbt er an dieser Krankheit. (Pitzthal.)
- 197. Meldet sich Jemand vor dem Tode an, wird es selig. Aber übel geht es der Seele, die sich nach dem Tode anmeldet. (G. T.)
- 198. Wenn Jemand in einem Jubeljahre stirbt, wird es selig. (Pitzthal.)
- 199. Wenn Jemand mit einem Geistlichen zankt oder ihn verfolgt, stirbt er jäh und erlangt keinen geistlichen Beistand auf dem Todbette. (Pitzthal.)
- 200. Wenn ein Tugendhafter stirbt, geht die Seele als ein weisses Wölklein aus seinem Munde. (Vinschgau.)
- 201. Wenn der Sterbende im Tode die Augen nicht schliesst, ist es ein Zeichen, dass ihm bald Jemand nachfolgen werde. (G. T.)
- 202. Wenn ein Mensch im Hause stirbt, geht in demselben Jahre auch ein Stuck Vieh zu Grunde. (Stockach.)
- 203. Wenn man einen Todten sieht, soll man nicht um das Alter desselben fragen. (Innsbruck.)
- 204. Wenn die Leiche auf dem Todtenbette liegt, ziehe man einen Nähfaden in Kreuzform über sie. (Warum dies geschehen soll, konnte ich nicht erfahren.) (Ulten.)
- 205. Bevor eine Leiche aus dem Hause getragen wird, kommen alle Insassen zusammen und schliessen einen Kreis, in den sich der Hausvater mit einer Glutpfanne stellt, und jedes Mitglied mit Kranewittrauch beräuchert. Wenn ein Inwohner des Hauses bei dieser Räucherung fehlt, stirbt er bald. (Klass.)

- 206. Bei Leichengungen muss man dem Todtenwege nachgehen. Geht man durch das Feld oder über andere Steige, so geschieht hier ein Unglück. (Ulten.)
- 207. Wenn man einer Leiche begegnet und lässt sie nicht auf der rechten Seite vorbeigehen, geht sie nicht weiter. (Pitzthel.)
- 208. Der Priester, der zuerst für einen Verstorbenen eine Messe liest, erfährt, wo die Seele des Todten sei, darf es aber niemandem sagen. (Flass.)
- 209. Wenn ein Mensch in Folge eines Unglückes oder durch eigene Schuld früher stirbt, als Gott es bestimmt hat, so muss er als Geist so lang umgehen, bis die für ihn bestimmte Lebenszeit abgelaufen ist 1). (Vinschgau.)
- 210. Wenn man Geld vergrabt, muss man nach dem Tode dabei umgehen 2). (G. T.)
- 211. Wer seines Nachbars Grundbesitz schmälert, muss nach dem Tode als *Marchegger* umgehen <sup>3</sup>). (G. T.)
- 212. Senner, welche untreue Wirthschaft auf der Alm führten, müssen nach ihrem Tode als Kasermännlein umgehen. (Sehr verbreitet.)
- 213. Die Seele wohnt im Kopfe. Desshalb findet sie nach dem Tode nur Ruhe, wenn der Kopf des Verstorbenen begraben wird. So lange aber dieser unbeerdigt ist. muss sie umgehen. (Ausser Fern.)
  - 214. Geister gehen ohne Kopf um 4). (G. T.)
  - 215. Geister gehen als Lichtchen oder Flämmchen um 5).

<sup>1)</sup> Rlz. S. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Pnz. B. f. S. 260. — Mei. S. 355. — Grm. Mth. B. I. S. XCI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Pnz. B. I. S. 261 u. B. II. S. 298. — Wif. nl. S. 509. Mir. S. 207—213. — Mei. S. 272. — Mhf. S. 189.

<sup>4)</sup> Mir. S. 199 u. S. 202.

<sup>9)</sup> WIf. dt. S. 509.

- 216. Von dem Avemarialäuten Abends bis zu dem Morgens gehen Geister um 1). (G. T.)
- 217. Nach dem ersten Hahnenrufe morgens dürfen die Geister nicht mehr umgehen <sup>2</sup>). (Etschland.)
- 218. Die Geister gehen vorzüglich an heiligen Zeiten: Weihnachten, Ostern, Pfingsten, und den vier Quatembern um <sup>3</sup>). (G. T.)
- 219. Wenn man von einem Verstorbenen träumt, muss man ein Vaterunser beten, sonst träumt man drei Nächte nacheinander vom Tode. Wenn man drei Nächte vom Sterben träumt, muss man die h. Sakramente empfangen und die geweihte Kerze anzünden. (Ambras.)
- 220. Wenn man von einem Geiste angeweht oder geküsst wird, bekommt man Kehrlecken an den Lippen 4). (G. T.)
- 221. Wenn einem ein Geist begegnet, bekommt man einen geschwollenen Kopf 5). (Etschland.)
- 222. Wenn man über Geister und Geistereien spottet, kommen Nachts Geister und bestrafen den Spötter. (S. v.)
  - 223. Wenn man zu einem umgehenden Geiste sagt: "Alle

<sup>1)</sup> Aehnliches wird von den Erdmännchen erzählt: "Gleich nach dem Läuten der Betglocke erschienen sie und schafften oft die ganze Nacht hindurch; läutete aber die Morgenglocke, so verschwanden sie plötzlich mitten unter der halb gemachten Arbeit." Rlz. S. 279.

<sup>?)</sup> Schon in Veldeke's Eneite sugt der Geist des Anchisses: "ichn mach nicht langer hie sin, ez nahet der hanencrât." (Ettmüllers Ausgabe S. 82.) Vgl. Smr. Bt. S. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) So erscheint auch des Männlein in der Gülle zu Tegerfelden, besonders um Weihnachten, Ostern und an den vier Quatemberzeiten. Riz. S. 305.

<sup>4)</sup> Vnb. S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rlz. S. 55, 70, 210, 376.

guten Geister toben Gott den Herrn!" so kann einem nichts Uebles von ihm geschehen 1). (G. T.)

224. Wenn ein Geist umgeht, muss man ihn so anreden: Alle guten Geister loben Gott den Herrn.

Was ist dein Begehrn?

(Etschland.)

- 225. Wenn man von einem Geiste, der umgeht, erfahren möchte, wie er zu erlösen sei, so darf man nicht fragen: was fehlt dir? Denn so bekommt man keine Antwort; sondern man muss fragen: was fehlt mir? Darauf antwortet der Geist: dir fehlt nichts, wohl aber mir; und dann erzählt er, warum er geisten müsse, und wie er erlöst werden könne?). (G. T.)
- 226. Es gibt *Pütze*; sie erscheinen als blaue Flämmchen, (Lechthal, Innthal) oder als *graue Leute* ohne Kopf. (Nauders.)
- 227. Die Pütze sollen umgehende Geister sein und führen Leute, die noch spät Abends auf dem Wege sind, irre. (Lechthal, Passeier.)
- 228. Die Pütze halten sich gewöhnlich bei Bächen, vorzüglich bei Brücken, auf. Beinahe jede Brücke hat ihren Putz. (Stockach.)
- 229. Wenn man pfeift, kommt der Putz heran. Er ist ein kopfloser Geist, der umgehen muss. (Pitzthal.)
- 230. Wenn in der Nacht die Löffel hin und herfallen, sagt man, die armen Seelen haben Hunger. (Pitzthal.)
- 231. Wenn zwei Leute denselben Gedanken haben, ist eine arme Seele erlöst. (Ambras.)
- 232. Wer in der Nacht niest, erlöst eine arme Seele. (Bei Innsbruck.)

<sup>&#</sup>x27;) Dieser Geistergruss ist bis Lauenburg verbreitet. Mhf. S. 280.

<sup>2)</sup> Vnb. S. 64.

- 233. Wird ein Geist erlöst, fliegt er als weisse Taube davon. (G. T.)
  - 234. Wer einen Geist erlöst, stirbt bald 1). (G. T.)
- 235. Bei jedem Avemarialäuten fährt eine erlöste Seele gen Himmel. (Bei Innsbruck.)
- 236. Wenn man ein Bild des h. Ignaz Loj. auf die Thüre nagelt, kommt kein Geist durch dieselbe. (Bei Innsbruck.)

<sup>1)</sup> Mei, S. 490.

## Teufel, Hexen, Zauber.

- 237. Der Teufel geht als schwarzer Hund mit feurigen Augen um <sup>1</sup>). (S. v.)
- 238. Der Teufel erscheint als grüngekleideter Jäger, mit rother Spielhahnfeder 2). (G. T.)
  - 239. Er hat Pferde oder Ziegenfüsse. (G. T.)
- 240. Der Teufel zeigt sich Jägern als Gemse mit goldenen Hörnern. (Innthal.)
- 241. Teufel, Hexen und Zauberer können Wind und Ungewitter machen 3). (G. T.)
- 242. Wer den Teufel um Geld bettelt. bekommt dürres Laub oder Holzspäne. (S. v.)
- 243. Wer beim Abendavemarialäuten nicht betet, fällt dem Teufel anheim. (Bei Innsbruck.)
- 244. Wenn man unter dem Avemarialäuten lange absetzt, dann setzen sich die Teufel auf die Glocke. (G. T.)

'n.

<sup>1)</sup> Wlf. dt. Sg. S. 171.

<sup>&#</sup>x27;) Lpr. S. 65. — Sfr. S. 63. — In Aargau bezeichnet der Grüne, der Grünrock geradezu den Teufel. Rlz. S. 213.

<sup>&</sup>quot;) Pnz. B. II. S. 297. — Mei. S. 190. — Mhf. S. 220. — Wlf. dt. S. 481.

- 245. Drei Vaterunser in drei aufeinanderfolgenden Tagen gebetet jagen den Teufel fort. (Bei Innsbruck.)
- 246. Wer einen geweihten Pfennig küsst, gibt dem Teufel eine Ohrfeige. (S. v.)
- 247. Von zehn Jungfrauen fahren neun zum Teufel. (Bei Innsbruck.)
- 248. Alle Hexen 1) sind trieftingig und haben rothentzundete Augenlieder. (G. T.)
- 249. Wenn ein Weib rothe Strümpfe hat, ist es eine Hexe. (Stockach.)
- 250. Wenn man zu einem Weibe "Gelobt sei Jesus Christus" sagt, und es dankt nicht, ist's eine Hexe. (Nauders.)
- 251. Wenn ein altes Weibele weisse Schnecken sucht, ist es eine Wetterhexe. (Innthal.)
- 252. Wenn ein Mädel, anstatt beim Abendgebetläuten zu beten, flucht, ist es eine Hexe. (Bei Innsbruck.)
- 253. Wenn die Besen in der Küche aufwärts stehen. ist die Köchin eine Hexe. (Salzburg.)
  - 254. So viel Blumen, so viel Stengel.

So viel Stern, so viel Engel,

So viel Besen, so viel Hexen. (Innthal.)

- 255. Den *Dreifuss* soll man nicht über Nacht auf dem Herde stehen lassen, damit die Hexen nicht darauf kochen können, (Lechthal.)
- 256. Wenn ein grosses Ungewitter im Anzuge ist, so darf man nur Kräuter, die am Maria Himmelfahrtstage geweiht worden, verbrennen, und das Wetter wird sammt den Wetterhexen vertrieben. (Lechthal.)

<sup>1)</sup> Ueber Hexen überhaupt vgl. Lpr. S. S u. a. 1, — Par. B. M. S. 163. — Grm. Mth. Ausg. III. S. 993. — Riz. S. 82.

- 257. Die Hexen fahren, wenn sie kochen wollen und kein Salz haben, nach Hall und holen sich dort Salz 1). (Vinschgau und Oberinnthal.)
- 258. Wenn eine Hexe ein Ungewitter macht, so soll man nur zwei Brotladen kreuzweise auf den Weg legen and das Wetter muss enden. (Bei Zirl.)
- 259. Wenn man bei einem Unwetter, das von einer Hexe herrührt, gegen das Gewölk schiest 2), wird die Hexe von der Kugel getroffen. (Innthal.)
- 260. Der *Donnerstag* ist der *Hexentag*. Abends nach dem Avemarialäuten fahren sie zu ihren Tänzen aus, die sie an bestimmten Plätzen halten 3). (G. T.)
- 261. Tanzplätze der Hexen sind: 1. Die Purenwiesen bei Meran. 2. Die Marlingerwiesen bei Meran. 3. Die Sinkund Sinawiesen bei Hafling. 4. Die Riedergasse in Arzl in Oberinnthal. 5 Der Seiling und der Bilgersteig. (Pflack.) 6. Die Scharnitzer Klaus, von dort fahren sie nach Kematen hinüber. (Scharnitz.) 7. Das Schitzbödele. (Pitzthal.) 8. Der Schlose, hügel von Nauders, der desshalb auch Hexenbüchl heisst. Sind dort auch Leichen gefunden worden 4). (Nauders.)
- 262. Wenn Jemand in einer Quatemberzeit nach dem Gebetläuten vor die Thüre geht, wird er von den Heken geholt, auf einen hohen Berg getragen und dort in zwei Theile gerinsen. Einen Theil lassen sie dort, den andern tragen sie auf eine andere Bergspitze. (Stockach.)

The state of the s

<sup>1 1991)</sup> Grm.! Mth. Ausg. III. S. 1000. 11 199 199 194. 194. 1991 1992

<sup>2)</sup> Wlf. nl. Sagen. S. 373. — Rsw. B. Ik S. 199 u. 207. Par

<sup>3)</sup> Grm. Mth. Ausg. III. S. 1002 etc. — Smr. Mth. S. 494. — Fl. B. I. S. 120. — Wlf. hs. S. 67. — Mhf. S. 211 u. s. f. — Fr. B. I. S. 183. — Prhl. nz. S. 116:etc. — Mir. S.: 177.

<sup>\*)</sup> Vgl. Ueber Hexentanzplätze Rlz. S. 360:11 (m. 1994) (1994)

- 263. Wenn ein Wirbelwind entsteht, ist eine Hexe oder ein Hexenmeister darau schuld 1). (Etschland.)
- 264. Wenn man einen Wirbelwind sieht, sagt man: es tanzen die Hexen. Den Wirbelwind nennt man auch Hexentanz. (Innthal.)
- 265. Wenn ein Fremder in den Stall hineinschaut und sagt: "Hast du ein schönes Vieh!" dann mag der Besitzer zusehen, dass das Vieh nicht verhext sei. (Bei Hippach.)
- 266. Wenn morgens die Ketten der Kühe verwickelt sind, oder mehrere Kühe zusammengehängt sind, war ein Geist oder eine Hexe im Stall. (S. v.)
- 267. Die Hexen treiben oft bei geschlossener Thüre ein Stück Vich Nachts aus dem Stalle. Wenn man es wieder hineinsperrt, steht's bald wieder vor der Thüre. Wenn auf der Thüre ein Benedictuspfennig oder ein Kreuz etc. ist. bleibt das Vich im Stalle. (Pflach.)
  - 268. Die Hexen können den Kühen die Milch nehmen 2).
- 269. Hexen können aus Nägeln, die im Stalle sind, melken. (Stockach.)
- 270. Wenn Kühe krank sind oder nicht Milch geben, sind sie rerhext 3). (G. T.)
- 271. Hexen können das Buttern hindern und die Butter nehmen 4). (G. T.)
- 272. Wenn beim Buttermachen die Milch lange nicht bricht. nehme man einen Küchelspiess, mache ihn glühend und stosse ihn in den Butterkübel. Geschieht das. wird die Hexe damit gebrannt, und die Milch bricht. (Ulten.)

<sup>(</sup>True, Mith. Ausg. I. S. 226. — Mei. S. 257. — Mnt. S. 39. — Grun. Mith. Ausg. I. S. LXXXIX. — Trl. II. Th. S. 30. — Pnx. B. H. S. 208. — Rss w. A. II. S. 271.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wif. nd. S. 370.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prhl. Hb. S. 83. — Rssw., B. II. S. 218. u. s. f.

<sup>4)</sup> Mhf. S. 224.

- 273. Wenn ein Schwarzkünstler einen Senner auf der Alm um Schmalz bittet und dieser ihm das Verlangte auf einem Stück Brot reicht, so kann der bettelnde Hexenmeister das Buttermachen nicht hindern. (Vinschgau.)
  - 274. Die Hexen verwandeln sich in Katzen 1). (G. T.)
  - 275. Hexen verwandeln sich in Hasen 2). (Südtirol.)
- 276. Die Hexen wurden mehrmals nach Avemarialauten auf der Strasse geseh'n; sie waren alle mit einem Stricke oder einer Kette aneinander gebunden und wichen dem Wanderer aus; es wurden auch einmal etliche erkannt. (Etschland.)
- 277. Wenn man von Hexen die besten Speisen, z.B. Braten und Torten, erhält, so sind diese Geschenke nur Hobelspane und "Rossfeigen" 3). (G. T.)
- 278. In den Gebirgsdörfern Truden, Aldein, Radein und Kalditsch ist beinahe ober jeder Stallthüre ein Rad mit Kreuzform angebracht. Diese Räder bestehen aus hartem Holze und vererhen sich, als kostbare Schätze, von einem Geschlechte auf das Andere. Das Volk dortiger Gegend hegt die feste Meinung, dass dadurch böse Menschen, Hexen und Zauberer abgehalten werden, dem Viehe zu schaden. (Mitgetheilt aus Neumarkt.)
- 279. Ein Rad, welches die Kreuzform hat, ober der Stallthüre angebracht, verscheucht die Hexen. (Etschland.)
- 280. Gekreuzte Eisenstangen vor den Fenstern halten die Hexen ab. (Passeier.)

u. 207.

<sup>1)</sup> Lpr. S. 89. — Mei. S. 176 u. 184. — Hk. V. S. 187. — Sfr. S. 46. — Mir. S. 179—181. — Mhf. S. 227—229. — Stbr. S. 333. — Wif. nd. S. 474—480. — Wif. dt. S. 258 etc., S. 476. — Wif. hs. S. 70. — Tr. B. I. S. 251. — Smr. Mth. S. 490. — Griff. Mth. S. 1051. — Wif. Zt. B. I. B. X. S. 248. — Rssw. B. H. S. 199

<sup>. &#</sup>x27;) Mhf. S. 229 u. 230.

<sup>\*)</sup> Mhf. S. 216.

- 281. Wenn der Priester die Monstranze beim heil. Segen in den Händen hült, sieht er durch dieselbe hindurch alle Hexen, die in der Kirche sind. Sie haben den Rücken zum Alture gehehrt. (Neumarkt.)
- 282. Wenn man einen Fussschemmel aus gleichem Holze verfertigt und auf der Oberseite desselben eine kleine Oeffnung macht, sieht man alle Hexen, wenn man durch diese Oeffnung in der Kirche schaut. Die Hexen stehen auswärts gekohrt. Jedoch muss man sich hüten, nach dem Aveläuten aus dem Hause zu gehen, denn dann können die Hexen schaden. (Oetzthal.)
- 283. Glaubt man, dass ein vorübergegangenes Weib eine Hexe sei, soll man halblaut sagen: "das ist eine Hexe, doch so, dass sie natürlicher Weise es nicht hören kann. Schaut sie dann um, ist es zweifelsohne eine Hexe. (Iselthal.)
- 284. Wenn man im frisch gefallenen Schnee Fusstapfen findet und in denselben genau geht, so kann die Person, von der sie herrühren, nicht mehr weiter, wenn sie eine Hexe ist. (Iselthal.)
- 285. Wenn man an einer Thüre einen Besen, den Stiel abwarts, auslehnt, kann die Hexe, die im Zimmer ist, nicht herauskommen. (Iselthal.)
- 286. Wenn Jemand nach Avemarialäuten noch ausgehen muss, so soll es, um von Hexen oder sonstigen Gefahren unbeschädigt zu bleiben, deu Wagenrinnen nachgehen. (Meran.)
- 287. Wer das Büchlein: "Colmani Segen" bei sich trägt, ist vor Geistern, Gespenstern und Hexen sicher. Sie können ihm nicht schaden, wenn er nur öfters darin betet oder liest und sorgt, dass kein Fremder es in die Hände bekomme. (Sehr zurbreitet.)
- 288. Manche Leute können machen, dass die Metzger die Ochsen nicht zum Falle bringen; dann muss man dem Ochsen zuerst einen Fuss abhauen. (Pradl.)

289. Wenn auf Bergwiesen ganze Strecken gelb sind, rührt es vom Donner oder von Hexen her. (Stockach.)

angeblickt werden, sind sie vermeint. Desswegen soll man nicht jedermann in den Stall sehen lassen. Auch soll man Morgens, ohne sich gewaschen zu haben, nicht ausgehen. Denn ungewaschen wird man leichter vermeint. — Der Vermeinte kann weder essen, noch trinken, und liegt rathlos dahin. Seine Zähne sind locker. Die vermeinten Thiere müssen den Menschen starr nachschauen. Gegen das Vermeintsein gibt es kein Mittel. als St. Johanneswein. (Iselregion.)

291. Weiber, welche recht grosse Augenbrauen haben, werden mit der Zeit Truden. Wenn man diese Leute erzürntdrücken sie einen Nachts 1). (Innthal.)

292. Die Truden gehen besonders auf die Pferde, reissen diesen die Haare aus, drücken oder kitzeln sie so sehr, dass die armen Thiere elend schwitzen und schnaufen. (Innthal.)

293. Die Truden stehlen sich oft in Gestalt von Schmetterlingen in die Zimmer, besonders, wenn die Fenster geöffnet sind. (Unterinnthal.)

294. Oft stecken die Truden hinter den Bettstätten der Kinder. Sobald diese aufwachen und schreien wollen, fasst die Trude mit ihren langen Fingern die armen Würmchen bei der Kehle und würgt sie so lange, bis sie blau werden. (Innsbrucki)

295. Wer von der Trude geplagt wird, soll sich eine Hechel so auf die Brust legen, dass die Stacheln aufstehen. Kommt dann die Trude, so wird sie auf immer vertrieben 2). (Absam und Zirl.)

einen Trudenfuss aus einfachem Tannenholz legen, sonst kommt

<sup>1)</sup> Prbl. Hs. S. S. - Gr. S. B. I. S. 132.

<sup>\*)</sup> Gr. S, B. I. S. 131,

die Trude und drückt das Kind, ohne dass dies schreien kann. Auch muss dies Zeichen an die Stallthüre geheftet werden, sonst kommen die Truden in den Stall und drücken das Vieh: (Oetzthal.)

297. Die Truden sind schöne Frauen und müssen andere Leute in der Nacht drücken. Wenn man von der Trude geschrickt wird, soll man mit der Hand ausfahren und das nächste Beste, was man ergreift, nehmen. Die Trude muss dann kommen und um das, was man ergriffen hat, bitten. (Lechthal.)

298. Wenn man der Trude ein Kopfkissen gleich entgegen wirft, muss sie weichen (Innsbruck.)

299. Wenn man beim Kommen der Trude alsogleich einen heiligen Namen ausspricht, muss sie fliehen. (Absam.)

300. Trudenfüsse verscheuchen Hexen und Truden, darum findet man sie oft an Stallthüren und Bettstätten 1). (G. T.)

301. Wenn ein Schätz einen vom Blitz getroffenen Baumgipfel hinter die Scheibe stellt. trifft er immer das Schwarze,
(Bach in Leehthal.)

302. Wenn man den Zigedeinern (Zigeunern) nicht gibt, was sie verlangen, wünschen sie einem Uebles an, was auch alsogieich in Erfüllung geht. Gibt man ihmen das Verlangte, kann einem kein Unglück widerfahren. (Pitzthal.)

303. Wenn ein Raufer ein Fläschehen Taufwasser bei sich trägt; mass er immer siegen, und ihm kann kein Schaden beim Raufen geschehen. (Ulten.)

304. Wenn ein Militärpflichtiger loosen muss, so trifft ihn das Leos nicht, wenn er Zähne von einem Todtenkopfe in der Tasche hat. Die Zähne müssen aber um 12 Uhr, während ein anderer ein brennendes Licht um die Kirche herum trägt, aus der Todtengruft geholt werden. (Stilfs.)

<sup>1)</sup> Grm. Mth. Aufl. I. S. XCIII. — Lpr. S. 25. — Pax. B. 1. S. 260, B. II. S. 163.

- 305. Wer einen Däumling aus einem ganz schwarzen Katzenbalg, an dem kein einziges weisses Haar ist, am linken Daumen trägt, ist unsichtbar. (Bei Hall und Meran.)
- 306. Wer von einer ganz schwarzen Kuh, an der nicht ein einziges weisses Haar sich findet, die Milch trinkt, wird unsichtbar. (Bei Hall.)
- 307. Wenn man einen Todten um drei Viertel auf zwölf Uhr Nacts ausgräbt, ihm das Hemd auszieht und das eigene anlegt, dann ist man unsichtbar. Es muss aber alles bis zwölf Uhr gethan sein. (Ambras.)
- 308. Wenn man sich den Ballen der Hand aufschneidet und eine consekrirte Hostie hineinlegt und die Wunde zuheilen lässt, ist man unverwundbar (Ambras), auch kann ein solcher nicht ersterben 1). (Bei Sterzing.)
- 309. Wenn man eine Kugel einem Todten auszieht und sich anhängt, ist man kugelfest. (Ambras.)
- 310. Wenn man einen Schatz sich sonnen oder blühen sieht, muss man einen geweihten Rosenkranz oder ein geweihtes Skapulier darauf werfen; dann ist er gewonnen und kann nicht mehr versinken. (Etschland.)
- 311. Wenn man einen Schatz hebt, darf man nichts reden. sonst verschwindet er.<sup>2</sup>). (G. T.)
- 312. Wenn 6 mitsammen eine Todtenbahre zwischen 11 und 12 Uhr um die Kirche herumtragen und einer sich auf die Bahre legt, so bekommen sie einen grossen Schatz. Aber nie gelang es; denn die Bahre wurde so schwer, dass die Träger alle Augenblicke stille stehen mussten und es so 12 Uhr wurde, ohne dass sie das Ziel erreicht hatten. Um 12 Uhr darf aber keiner der Träger mehr auf dem Gottesacker sein. (Stilfs.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) B. Weber Tirol und die Reformation. S. 19.

<sup>,)</sup> Pnz. B. I. S. 260. — Grm. Mth. Aufl. I. S. LXXVI. — Mhf. S. 204. — Riz. S. 233, 253.

## Thiere.

313. Der Alber ist ein feuriger Vogel, in dem der Teufel ist. Er fliegt alle sieben Jahre übers Joch in ein andres Loch. Wenn er sich sehen lässt, kommt ein grosses Unglück. — Sieht man ihn, muss man sich wohl segnen. — Oft fliegt er zur Warnung in einem weiten Bogen über ein Dorf. Kommt er sehr nahe, muss man sich mit Rosenkränzen gegen ihn vertheidigen. Hört man nach dem Avemarialäuten ein Geklirre und Geschielle, als ob das Alpenvieh kommen würde, muss man fleissig zu Hause bleiben und alles wohl verschliessen. — Erfrecht man sich ein Fenster zu öffnen, so wird man an die Stelle gebannt und man kann den Kopf nicht eher zurückziehen. als bis es morgens Ave Maria läutet. Einst sah ein Nachtwächter, wie der Alber in der Nähe eines Bienenstandes aus der Brde stieg und einen weiten glühenden Kreis in der Lust beschrieb, bis er im nahen Thalbache wieder verschwand. Dem Machtwächter konnte das Teufelsthier nichts anhaben, denn dieser ist schon durch sein Amt gegen Hölle und Hexen geschtitat. (Oetzibal.)

314. Wenn auf den Mulden ein Streifen des fettesten Grases ist, sagt man: da ist der Alber darüber gegangen. Denn der Alber — Almgeist — hat schmalzige Füsse und düngt durch sein Austreten allein den Weg. (Burgeis.)

- 315. Die *Bachstelzen* halten sich desshalb gerne bei weidendem Viehe auf, weil ihre Seelen früher vierfüssigen Hausthieren, besonders Kühen, angehört haben. (Bei Kirchbüchel.)
- 316. Wenn Jemand die Jungen aus dem Neste eines **Brandeles** (Rothschwänzchen) ausnimmt, wird das Haus, in dem das geschah, in Brand gerathen und der Thäter in den Flammen umkommen 1). (Münster in Unterinnthal.)
- 317. Die Rothschwänzchen sind Glücksvögel. Wer ihr Nest zerstört, wird ins Unglück kommen. (Lechthal.)
- 318. Das Rothschwänzchen ist ein Glücksvogel. Wer sein Nest zerstört oder das Vögelchen neckt, bekommt an den Händen das Zittern. (Unterinnthal.)
- 319. Wer das Nest eines Haus-Rothschwänzchens ausnimmt, wird von der Epilepsie befallen. (Zillerthal.)
- 320. Wenn Jemand ein Rothschwänzehen tödtet, so gibt alles Vieh des Mörders blutrothe Milch und sogar das Wasser färht sich im Hause des Thäters roth. (Oberinnthal.)
  - 321. Wenn Brandelen herumfliegen, kommt Regen (Absam.)
    - 322. Wo Brandelen nisten, schlägt der Blitz ein (Absam.)
  - 323. Die Rothbrandelen sind Muttergottesvögel. (G. T.)
- 324. Wenn ein Brandele über ein Haus sliegt, stirbt bald jamand darin. (Schwaz.)
- 325. Wer das Nest eines Brandele's zerstört, muss die schönste Kuh im Stall verlieren. (Oetzthal und Lechthal.)
- 326. So viel Brandelen einer aus dem Neste nimmt, so viele seiner Verwandten sterben in demselben Jahre. (Innthal.)
- 327. Wenn ein Rothbrandele unpaar ausbrütet, kommt aus einem ein Kukuk. (Kolsasserberg.)
  - 328. Wenn nachts der *Buchin* (Ohreule) schreit,
    Sterben Leut. (Scharnitz.)

<sup>1)</sup> Wif. Btr. B. I. S. 232. — Lpr. S. 84. — Cir. D. M. S. 178.

- 329. Wenn Nachts der Buhin "Buhin" schreit, sterben bald viele Buhen, wenn er "Gorhin" schreit, viele Madeln und Weiber. (Pitzthal.)
  - 330. We ein Buhin aufsitzt, stirbt Jemand 1). (Pitzthal.)
  - 331. Sein Schreien bedeutet Unglück 3). (Etschland.)
- 332. Wenn Elstern um ein Haus fliegen, geschicht darin ein Unglück 8). (Absam).
- 333. Wenn 9 Elstern beisammen sind, so ist darunter eine Hexe. (Lechthal.)
  - 384. Die Elstern bringen Unfrieden. (Oetzthal.)
- 335. Wenn Elstern um ein Haus fliegen und schreien, so kommt ein unwillkommener Besuch. (Lechthal.)
- 336. Hört man Elstern schreien, wird man bald Neuigkeiten hören. (Aurach.)
  - 337. Wenn Jemand eine Suppe isst, in der eine Elster gesotten wurde, so wird er irre. (Münster in Unterinathal.).
- 338. Wenn Elstern nahe bei einem Dorfe schreien, so wird darin eine Hungersnoth oder eine grosse Sterblichkeit aus-brechen 4). (Oberinnthal.)
- 339. Wenn in der Nähe eines Hauses Dohlen schreien, stirbt bald jemand daraus. (Münster in Unterinnthal.)
- 340. Kreisen Dohlen (Matscherhennen) in der Luft, kommt Wind. (Bei Mals in Vinschgau.)
- 341. Wenn man einen Geier geschossen hat, soll man ihn auf der Stallthür mit ausgespreizien Flügeln annageln, oder ihn an einer hohen Stange befestigen und diese beim Stalle aufstellen 5). (Etschland.)

<sup>1)</sup> Mnzl. Nk. III, S. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Krb. S. 671.

<sup>\*)</sup> Wif. Zt. B. II. S. 107. — Rssw. B. II. S. 197.

<sup>9</sup> Wif. B. I. S. 240, B. III. S. 310.

<sup>4)</sup> Grm. Mth. (A. III.) S. 68.

- 342. Im Hause, in dem ein Gimpel gehalten wird, bekommt Niemand den Rothlauf. (Bei Lienz, Innthal.)
- 343. Wenn ein mit der Fallsucht Behafteter Wasser, aus dem ein Gimpel getrunken hat, zu sich nimmt, genest er von zeiner Krankheit. (Bei Schwaz.)
- 344. Die Grauhetz (eine Art Häher) hat ein Steinchen im Neste, das jenen unsichtbar macht, der es bei sich trägt. (Zillerthal.)
- 345. Auch die Zeisige haben in ihren Nestern Blendsteine, die den Träger derselben unsichtbar machen. (Unterinnthal.)
- 346. Im Neste der *Gratsch* (des Hähers) befinden sich *Biendsteine*, mittelst derer man sich unsichtbar machen kann. Diese Steine sind auch die Ursache, warum man das Nest des Mähers so selten findet. (Vinschgau.)
- 347. Wenn Gratschen sich in grosser Anzahl bei einem Hause zeigen, wohnen falsche Leute darin. (Wippthal.)
- 348. Die Habergeis ist halb Vogel und halb Geist. Wenn man ihren Pfiff nachahmt, kommt sie und schüttelt die Lauberstangen 1). (Alpbach.)
- 349. Man glaubt allgemein, dass der Teufel in der Habergeis (strix aluco) wohne, oder doch häufig in sie fahre. Daher hat man grosse Furcht vor derselben und hütet sich, das unheimliche Thier durch die Nachahmung seiner Stimme herbei-

<sup>1)</sup> Vgl. Wlf. Zt. B. I. S. 244.

Besonders wichtig ist, dass in Oberstein mit dem St. Nicolaus die Habergeis aufiritt. Sie wird durch vier Männer gebildet, welche sich aneinander halten und mit weissen Kotzen bedeckt sind. Der Vorderste hält einen hölzernen Geiskopf empor, dessen untere Kinnlade beweglich ist und womit er klappt. Von der Habergeis erzählt man in Steiermark und Kärnten viel; sie ist ein Vogel mit drei Füssen, der sich gewöhnlich in den Feldern hören läset. Wer ihren Ruf nachäfft, den sucht sie Nachts heim. Oft erscheint der Teufel als Habergeis. (S. Whd. Wsp. S. 10.)

zulocken. Ein kecker Bursche, der sich spät Abends im Walde befand, ahmte das Geschrei der Habergeis nach. Da kam sie immer näher und näher, doch der Bursche lief über Hals und Kopf in einen nahen Schafstall und verbarg sich hinter einem weissen Widder. Als das Teufelsthier dies sah, machte es sich furchtbar gross und schrie:

Wärst du nicht hinter einem weissen Schaf.

Hätt' ich dich zerrissen zu Stab. (Staub)

Man glaubt sogar, dass man dies Thier nicht tödten könne, und erzählt, dass erschossene Habergeise wieder lebendig werden. (Zillerthal.)

350. Wenn die Habergeis schreit, bedeutet es Unglück. (Burggrafenamt und Unterinnthal.)

351. Hört der Landmann ihren langgedehnten Pfiff, so sugt er gewöhnlich "der Teufel juchzt." Ahmt man ihr Geschrei nach, kommt sie herbei. Ein Bursche gieng einmal spät Nachts durch den Gerloserwald und, wie er so daher gieng, hörte er die Habergeis. Da blieb er anfangs still, bald ahmte er jedoch den Pfiff nach. Nun kam der Höllenvogel immer näher, so dass der Bursche anfleng sich entsetzlich zu fürchten und aus Leibeskräften davonlief. Ganz matt kam er endlich zur Alpenhätte; in die er sich flüchtete und die Thüre hinter sich zuschlug. Kaum war er darin, als es an der Thüre heftig pochte und kratzte. Morgens war die Thüre stark zerkratzt und der Bursche gefährlich krank. (Unterinnthal.)

352. Die Habergeis heisst so, weil ihre Stimme dem Meckern einer Geis sehr ähnlich ist. Einmal machte ein Bauer ihr Geschrei nach. Als dieser Nachts am Kammerfenster stand und hinausschaute, kam plötzlich ein Vogel, der wie ein Mann aussah, und gab ihm eine tüchtige Ohrfeige. (Bei Telfs.)

358. Die Habergeis ist ein grosser, abscheulicher Vogel. Wenn in einer Alphütte die Senner beim Feuer sitzen und Schlechtes thun, kommt plötzlich die Habergeis, hängt vich wie

ein blutiges Fell an die Thüre oder setzt sich auf das Dach der Alphütte und bleibt, bis die erschreckten Hirten sich eines Bessern besinnen. Ahmt man ihr Geschrei nach, kommt sie herhei. Manche Leute stellen sich die Habergeis als einen fliegenden Drachen vor. (Oetzthal.)

354. Der Ruf der Habergeis verkundet einen baldigen Todfall. (Bei Meran.)

355. Wenn die Habergeis vor dem Ave Maria schreit. dann bedeutet es Glück, wenn später, Unglück. (Bei Innsbruck.)
356. Wenn im Spätherbst die Habergeis schreit, kommt ein langer Winter und es wird grosse Heunoth entstehen. (Pitzthal.)

357. Wenn ein *Hahn* sieben Jahre alt ist, legt er ein Ei, aus dem ein Drache entsteht. 1). (G. T.)

358. Wenn einem von weissen Hennen träumt, so bedeutet dies, dass bald ein guter Freund oder Bekannter sterben werde. (Bei Aurach.)

359. Regegnet einem ein weisser Hahn auf dem Wege, so bedeutet dies Glück. (Aurach.)

werliert der Teufel seine Macht über diesen. (Aurach.)

361. Wenn man frischgelegte Henneneier unter das Bett eines Kranken legt, so liegt er sich nicht wund. (Bei Bozen.)

362. Kräht eine Henne, wie ein Hahn, so bedeutet es Unglück  $^2$ ). (Münster.)

363. Steht eine Henne, oder eine Gans auf Einem Fusse. bedeutet es schlechtes Wetter. (G. T.)

364. Eine Henne, die ein schwarzes Ei legt, muss verbrannt werden. (Völs.)

<sup>1)</sup> WIf. Btr. B. I. S. 251. — Lpr. S. 38. — Mhf. S. 237.

*<sup>)</sup> Rssw. B.* II. S. 197.

- 365. Wenn man einer Henne eine ungerade Zahl Eier unterlegt, kommen viele Junge aus; legt man ihr eine gerade Zahl unter, bekommt sie wenige. (Absam.)
- 366. Legt man einer Henne spitze Eier unter, gibt es Hähne; legt man ihr rundliche unter, gibt es Hennen. (Absam.)
- 367. Wenn das Käuzchen (Leich oder Klage genannt) schreit, stirbt bald jemand 1). (G. T.)
- 368. Die Klag ist ein sehr unheimlicher Vogel. Er schreit wie ein weinendes Kind, und wer ihn hört, stirbt bald. (Alpbach.)
- 369. Der Krummschnabel verscheucht Besessene. (Bei Schwaz.) Besprengt sich eine kranke Person mit Weihwasser, und trinkt hernach ein Krummschnabel von demselben, so wird der Kranke gesund und der arme Vogel hat die Sucht am Hals. Ueberhaupt schreibt man ihm zu, dass er erbliche Krankheiten, die im Hause herrschen, auf sich nehme. (Kirchbüchel.)
- 370. Jedermann soll einen Krummschnabel in seinem Hause halten, denn dieser Vogel hat, seitdem er Christus vom Kreuze befreien wollte 2), allerlei Tugenden. Wenn Jemand von der Gicht befallen ist, so darf er nur Wasser trinken, von dem früher ein Krummschnabel getrunken hat, und er wird gesund. Bricht in einem Hause eine Krankheit aus, so fährt sie in den Krummschnabel. Daher kommt es, dass diese Vögel so oft krank werden und schwer am Leben zu erhalten sind. (Oetz-thal.)
- 371. Ist ein Krummschnabel im Hause, so können böse Leute darin nicht schaden. (Münster in Unterinnthal.) In jedem Kinderzimmer soll ein Krummschnabel sein, weil er die Krankheiten von den Kindern abwendet. (Zirl. Brixen.)

<sup>1)</sup> Vgl. Pnz. B. II. S. 293. - Lpr. S. 89.

<sup>2)</sup> Vgl. Prhl. Hb. S. 87. Die sehr bekannte, auch in ganz Tirol verbreitete, Legende ist von Julius Mosen glücklich behandelt. werden.

- 372. Das Wasser, in dem sich der Krummschnabel oft gebadet hat, ist gut gegen die Gicht. (Schlanders.)
  - 373. Der Krummschnabel vertreibt die Gicht. (Bei Lienz.)
- 374. Der Kukuk ist ein Glücksvogel. Wenn man ihn zum ersten Male im Jahre schreien hört und Geld in der Tasche hat, so hat man sein Lebtag Geld genug. (Oetzthal.)
- 375. Wenn der Kukuk auf dem Baume, an dem man vorübergeht, schreit, hat man Geld im Sack. (Bei Innsbruck.)
- 376. Hat man Geld in der Tasche, wenn man den Kukuk zum ersten Mal im Frühjahre rufen hört, dann wird man nicht Noth leiden, bis der Kukuk wieder im folgenden Jahre kommen wird <sup>1</sup>). (Bei Aurach.)
- 377. Der Kukuk wird von Brandelen ausgebrütet, ist dann ein Jahr Kukuk, im zweiten wird er Stossgeier und frisst dann seine Brüder und Schwestern (Brandelen), am Ende ist er Hennengeier. (Pill.)
- 378. Die Gentiana acaulis heisst Kukuksblume (Sarnthal) und Gukhantschen (Hinterpasseier.)
- 379. Wenn man im Frühjahre den Kukuk zum ersten Male schreien hört, soll man ihn fragen, wie lange man noch lebe. So oft dieser Vogel dann ruft, so viele Jahre wird man noch leben 2). (Unterinnthal.)
  - 380. Bei Leutasch ruft man dem Kukuk zu:

Gugge Lüger.

Leutbetrüger,

Wie viel Jahre leb' ich noch?

Dann ruft der Kukuk so oft mal, als man Jahre lebt.

<sup>1)</sup> Pnz. B. I. S. 258. Vnb. S. 64.

<sup>3)</sup> Wlf. Bt. B. I. S. 232. — Mei. S. 220. — Lpr. S. 79. — Grm. Mth. Ausg. I. S. LXXV. Eine hieher bezügliche Sage berichtet Caesar. heisterbac, dial. mirac. dist. V. c. 17 und nach ihm Wlf. dt. S. 422. — Vgl. auch Mannharts umfassende Abhandlung "der Kukuk" in Wlf. Zt. B. III. S. 209—298.

- 381. Wenn der Kuhuk schreit, ist für die Lieb Zeit. (Salzburg.)
- 382. Wenn ein Kukuk nach Johanni schreit, kommt Misswachs und Theurung. (Lechthal, Inzing.)
- 383. Wenn er nach Johanni schreit, kommt ein kalter Winter. (Innsbruck.)
- 384. Wenn der Kukuk lang nach Fronleichnam schreit, entsteht Theurung. (Stockach.)
- 385. Wenn der Kukuk auf einem Hause schreit, kommt Unglück. (Stockach.)
- 386. Wenn der Kukuk in die Nähe eines Hauses kommt, stirbt bald jemand 1). (Höfen.)
- 387. Wenn der Kukuk nicht so schreit, wie gewöhnlich. kommt Regen. (Kolsasserberg.)
- 388. Beim *Blindemausspielen* müssen die Sehenden Kukuk, Kukuk schreien, damit die blinde Maus einen finde. Unterbleibt es. muss der Blinde lange Zeit umsonst herumtappen <sup>2</sup>). (Innsbruck.)
- 389. Wenn sich eine *Nachteule* auf einem Hause sehen lässt, stirbt bald ein Bewohner desselben <sup>3</sup>). (Pusterthal, Lechthal.)
- 390. Wenn man einem Schlafenden das Herz und den rechten Fuss einer Nachteule auf die Brust legt, muss er auf jede Frage Antwort geben. (Münster und Ulten.)
- 391. Die Nachteulen sind Unheil bringende Vögel. (Lechthal.)
- 392. Die Raben und Krähen waren einst schneeweiss und gar schöne, stolze Vögel. Sie hielten sich gerne an Bächlein auf und badeten darin. Da hatte einmal der Jesusknabe gar

<sup>1)</sup> Rssw. B. II. S. 197.

<sup>2)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 214.

<sup>9</sup> Pnz. Bt. B. II. S. 293. - Wif. Zt. B. I. S. 240.

grossch Durst und wollte von einem Bächlein trinken. Es sassen aber Raben im Wasser und trübten es in einem fort. Da spreich der göttliche Knabe: "Weil ihr so undankbar, und so stölz auf euer blendendweisses Gefieder seid, sollt ihr bis zum Weltuntergange schwarze Federn haben." Seit jener Zeit sind die Raben schwarz. (Unterinnthal.)

393. Wenn ein Rabe auf einem Hause kraechzt, bedeutet es eine Leiche 1). (Tscheggelberg.)

394. Die Raben sind die klügsten Vögel und riechen das Pulver. Desshalb können sie so schwer geschossen werden. (G. T.)

395. Wenn die Raben über einer gewissen Stelle siner Alm kreisen und dann plötzlich zu Boden fahren, so wird dort binnen drei oder vier Tagen ein Vieh zu Grunde gehen. (Oetz-thei und Passeier.)

396. Fliegen viole Aasraben übers Feld, bedeutet es Unglück. (Miemingen.)

397. Schreit ein Rabe Nachts auf dem Friedhofe, so bedeutet dies, dass ein jüngst Begrabener noch lebendig sei. (Miemingen.)

398. Die Raben haben in ihren Nestern Steine, die unsichtbar machen. Wenn der alte Rabe bedroht ist, verschluckt er schneil einen solchen Stein und kann dann nicht mehr gesehen werden. (Aurach.)

399. Im Brachmonat trinken die Raben nicht, weil sie den Elias gespeist haben. (Lechthal.)

400. Wenn die Raben schreien, sind Schmutzgrillen (Engerlinge) im Felde. (Pflach.)

401. Wenn die Raben schreien, kommt ein Raubvogel und frisst die Hennen. (Höfen.)

<sup>1)</sup> Rssw. B. 11. S. 197. - Wif. Zt. B. III. S. 312.

Gestein, das die Eigenschaft besitzt, jeden Gegenstand, der mit ihm in unmittelbarer Berührung steht, unsichtbar zu machen. So kann ein Mensch ungesehen austellen, was er will, wenn er auf die Haut eines Armes den Rabenstein gebunden hat. Auch pflegt mit dem Besitz dieses Steines grosses Glück verbunden zu sein. Wer ihn suchen will, muss vor allem wissen, dass er nicht unmittelbar dem Auge sichtbar ist, sondern nur vermittelst eines Spiegels wahrgenommen werden kann. Er findet sich in den Nestern der Raben und Elstern, allein auch diese sind alsdann dem blossen Auge nicht sichtbar und müssen mit Hilfe eines Spiegels aufgefunden werden. (Lauregno in Nonsberg.)

404. In der Sennhütte auf der Romeneralpe sind Eier von Schneehühnern aufgehängt, damit die Mäuse nicht den Käse und die Butter fressen.

405. Die Schwalben haben Gott Vater den Himmel bauen geholfen. (Oberinnthal.)

406. Die Schwalben sind Muttergottesvögel. (S. v.)

407. Die Schwalben bedeuten Glück, und das Haus, in dem sie nisten, ist von Gott gesegnet. Desshalb kommt es oft vor, dass Leute Tag und Nacht die Fenster offen lassen, um diesen Glücksvögeln den Eingang nicht zu verwehren 2). (G. T.)

1. 1. 1. p.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber Rabe überhaupt vgl. Muzl. Smb. II, 153. — Muzl. Nk. III, 325.

Wif. Bt. B. I. S. 232. — Mei. S. 499. — Grm. Mth. Ag. V.
 XCII. — Rssw. B. II. S. 189. — Mnzl. Nk. VII., 310.

- 408. Wenn man eine Schwalbe todtet, geben die Kuhe röthe Milch und man hat Unglück mit dem Vieh ). (Pusterthal.)
  409. Wenn man das Nest einer Schwalbe zerstört oder sie gar tödtet, wird schweres Unglück über das Haus des Thäters kommen, denn entweder wird das Vieh von Seuchen hinweg-gerafft oder das Haus durch Feuersbrunst zerstört werden 23. (Oberinnthal.)
- 440. We Schwalben nisten, gibt's keinen Unfrieden. (Oberinnthal.)
- 411. Die Schwalben kommen am Feste Mariae Verhühtdigung (25. März) und fliegen am Feste Mariae Geburt (8. Sept.) fort 3). (Bei Meran.)
- 412. Ziehen die Schwalben während des Sommers aus einem Hause, so wird darin bald Jemand sterben. (Unter-innthal.)
- 413. Wer im Frühjahr die erste Schwalbe sieht, der soll alsogleich stille stehen und mit einem Messer unter dem linken Fuss in die Erde graben. Er wird dann eine Kohle finden, die das kalte Fieber vertreibt. (Münster in Unterinathal.)
- 414. Wenn man das Nest einer Schwalbe mit starken Fäden umwickelt und so den Eingang verschliesst, wird die alte Schwalbe eine Springwurzel bringen. (Unterinnthal.)
- 415. Das Zerstören eines Schwalbennestes kostet die beste Kuh im Stalle. (Oetzthal.)
- 416. Die Anwesenheit der Schwalben macht ein Dorf reich, ihre Abwesenheit arm. (Oetzthal.)
- 417. Mit den Schwalben verlässt der Segen ein Haus. (Oetzthal.)

<sup>1)</sup> Mei. S. 221. - Lpr. S. 82. - Grm. Mth. Ausgabe I. S. XCVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Vgl. Pnz. B. I. S. 262. — Wif. Zt. B. II. S. 419.

<sup>9)</sup> Vgl. Lpr. 3, 167.

- 418. Die Schwälben singen:
- Wie wir fort sind, sind die Kisten, Kasten voll gewesen, Wie wir kommen sind, sind die Kisten, Kasten leer

gewesen 1). (Octathet.)

- 419. Wo die Schwalben nisten, schlägt der Blitz nicht ein 2). (Vinschgau.)
- 420. Fliegen die Schwalben hoch, bedeuten sie gutes Wetter. Fliegen sie nahe am Boden, kommt Regen 3). (G.T.).
- 421. Wenn man eine Schwalbe schiesst, bringt es Unglück (Unterlanthal) und es theilt sich der Himmel. (Telfs.)
- 422. Man sagt, dass die Schwalben, wenn sie sieben Jahre in einem Neste gebrütet haben, darin ein Steinchen zurücklassen, das grosse Heilkraft besitzt. Namentlich soll der Schwalbenstein Augenübel heilen. Im Thale befinden sich nur zwei Banern, welche einen solchen Stein besitzen. Er soll von wunderbarer Schönheit sein. (Eggenthal.)
- 423. Wenn man ein Schwalbennest ausnimmt, fällt das sehönste Stück Vieh im Stalle. (Serfaus.)
- 424. Wenn man eine Schwalbe tödtet, stirbt Vater oder Mutter. (Nauders.)
  - 425. Wer Spatzen isst, bekommt den Veitstanz. (Absam.)
- 426. Wenn man dem Spechte den Eingang zu seinem Neste versperrt, so holt er das Springkraut und öffnet damit den Zugang 1). (Unterinnthal.)

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Wif. Zt. B. 1. S. 239, B. III. S. 179. - Lpr. S. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Man fröuhet sich gmeinlich der Zukunft der Schwelben und hat sy gern zu herberg also, dass man es für ein übel hat, so einer ir näst zerschleizt vnd vmbkeert. Gessners Vogelbuch S. 215.

b) So der Schwalm so nuch auff dem wasser fleugt, dass er des schier mit dem beuch berürt, verkündet er einen Hegen. Gsn. Vgl. S. 215. Muzl. Nk. III, 310.

<sup>&#</sup>x27;) Gr. Sg. B. I. S. 11. — Mei. S. 240. Man sagl, auff welchem. Baume der Specht nistet, in dem mag kein Vogel, ader wiss sonst

- 427. Wo weisse Speiren sind, ist Gluck. (Absam.)
- 428. Willst du wissen, wie theuer das Korn werde, so horch, wie oft die *Wachtel* hintereinander schlägt. Ruft sie zweimal ihr Wak, so wird das Staar Korn zwei Gulden kosten. maßt sie dreimal, drei Gulden u. s. f. Die Kreuzer gibt sie nicht an. (Flaas.)
- 429. Wenn d'e Wachtel sechsmal schlägt, dann gibts ein schlechtes Jahr, wenn achtmal ein mittelmässiges, wenn zehnmal oder öfters ein sehr fruchtbares. (Serfaus.)
- 430. Wenn man dem Widehopf ruft: Gisgagel, reiss mir's Haar aus, so kommt der Vogel und nimmt den Schreier beim Schopf. (Pill.)
- 431. Die Zeisige haben in ihren Nestern Blendsteine, die das Nest unsichtbar machen. Man kann das Nest nur sehen, wenn man einen Zuber vo!! Wasser unter den Baum stellt, auf dem das Nest sein soll, und in das Wasser hineinschaut 4). (Lechthal und Unterinnthal.)
- 432. Wer das Ei eines Zeisigs bekommt, kann sich unsichtbar machen und allerlei Künste treiben <sup>2</sup>). (Lechthal und Münster in Unterinnthal.)
- 433. Wer das Nest eines Zeisigs im Sack trägt, ist unsichtbar. (Leutasch.)
- 434. Wenn ein Bienenschwarm sich an ein Haus hängt, bricht darin Feuer aus. (Münster.)
- 435. Wenn man einer lebendigen *Fledermaus* das linke Auge ausreisst und dasselbe bei sich trägt, wird man unsichtbar. (Innthal.)

darinnen steckt, lang verbleiben, sondern fällt baldt herauss. Unnd so ein Pfeil in den selbigen Baum geschossen, vnnd ein Kraut dazan gehalten wirdt, so springt der Pfeil heraus. Krb. 678.

<sup>1)</sup> Gr. Sg. B. I. S. 141. Vnb. S. 63.

<sup>\*\* \*\*</sup> Vrgl. Vnb. \$. 63.

- 436. Dem, der Abends mit unbedecktem Kopfe ins Freie geht, kommen Fledermäuse in die Haare 1). (G. T.)
- 437. Wenn einem eine Fledermaus in die Haare kommt, kann man sie nicht mehr heraus bringen. (G. T.)
  - 438. Wenn viel Ftiegen sind, gibt's viel Rüben. (Passeier.)
- 439. Wenn ein Jüngling auf dem Felde schläft. und es kriecht ihm eine *Eidechse* über den Körper. so wird er binnen acht Tagen seine künftige Braut kennen lernen. (Patznaum.)
- 440. Wenn die Frösch früh quacken. thut's Laub früh ansschlagen. (Nauders.)
- 441. Wenn einem Morgens ein Fuchs begegnet, bedeutet es Unglück. (Lechthal.)
- 442. Wenn eine Geis auf einem Bühl sitzt, kommt schlechtes Wetter. (Lechthal.)
- 443. Grillen in einem Hause bedeuten Glück 2). (Bischland.)
- 444. Das Harmele (Wiesel) kennt das Springblatt. Denn sobald es zornig ist, holt es ein Blatt, bläst damit, und wen es anbläst, der bricht mitten entzwei 3). (S. v.)
- 445. Wenn einem Reisenden es begegnet, dass ein Hase über den Weg läuft, bedeutet es Unglück für den ganzen Tag 4). (Bei Reute.)

<sup>&#</sup>x27;) Pnz. B. 1. S. 268. Fledermäuse und Hexen kommen einem in die Haare, 2, vom Abendgebetläuten bis zum englischen Gruss am Morgen, weil da die Hexen Gewalt haben in Schwaben.

<sup>2)</sup> Grm, Mth. Ausg. I. S. XCII.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Pnz. B. II. S. 189.

<sup>4)</sup> Wif. Br. B. I. S. 231, 251 u. 252. — Pnz. B. I. S. 260, B. II. S. 195. — Mei. S. 500. — Lpr. S. 88. — Grm. Mth. I. Aufl. S. LXVIII. — Rssw. B. II. S. 232. — Wif. Zt. III. S. 310, IV. S. 30. In Pommern bedeutet es. wenn ein Hase über den Weg läuft, Glück. (Tme. S. 346.)

- Flinte nicht losgeht, soll man Brosamen hineinladen. (Serfaus.)
- 447. Wenn man einen Hund schnell an sich gewöhnen will, so lege man ein Stück Brot unter die Achsel laufe, bis man in Schweiss kommt. und gebe ihm dann das Brot 1) (G.T.)
- 448. Man soll nie eine Katze im Schlafzimmer lassen, weil diese Thiere gerne Hexen sind und den Schlafenden in den Hals beissen. (Stockach.)
- 449. Dem, der eine Katze liebt, darf man wicht trauen. (Innthal.)
- 450. Bei der Nacht soll man nicht mit Katzen zu schaffen haben, keine werfen, sondern ihnen lieber vorsichtig aus dem Wege gehen. (G. T.)
- 451. Die gefährlichen Katzen haben einen viel längern Schwanz und sind daran erkenntlich. (G. T.)
- 452. Wenn man einer Katze ein Leid anthut. bringt man sich ins Unglück. (S. v.)
- 453. Wenn sich heut die Katze putzt, kommt morgen Besuch. (Flass.)
- 454. Wenn eine Katze so vor dem Hause liegt, dass der Kopf auf dem Boden zu liegen kommt, so bedeutet es einen unlieben Besuch. (Lechthal.)
- 455. Putzt eine Katze die Pfoten, so bedeutet dies einen Gast oder eine baldige Neuigkeit (Aurach.)
- 456. Wenn eine Katze sich mit dem rechten Pfötiein putzt, bedeutet es einen Besuch, wern mit dem linken, so geht Jemand fort 2). (Absam.)
- 457. Wer einen schwarzen Kater nährt, wird selbst schwarz. (Völs.)

<sup>1),</sup> Vgl. Wlf. Bt. B. I. S. 220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pnz. Bt. B. I. S. 259. — Vnh. S. 65. — Khn. S. 396. — Mei. S. 493. — Grm. Mth. I. Aufl. S. LXX.

- 458. Wenn Jemand bei Tag eine Katze neckt oder plagt, kommen Nachts viele Katzen mit Lichtern und zerkratzen ihn, (Pflach.)
- 459. Wenn Einer ein Katzenhaar schluckt, bekommt er die Abzehrung. (S. v.)
- 460. Wer sieh vom Fieber schnell befreien will, muss einen Krees fangen, diesem ein Papier mit dem Namen auf den Rücken binden und dann das Thier mit der rechten Hand über die rechte Achsel in das Wasser werfen. Geschieht dies, dann geht das Fieber auf den Krebs über und er muss umkommen. (Münster in Unterinnthal.)
- 461. Die grossen Kröten Hottlen, Hötschen oder Häppinen genannt, sind arme Seelen oder verwinschte Leute 1). (G. T.)
- 462. Wer eine Mass zertritt, führt den Teufel ins Hans.
  (Bai Innsbruck.)
- 463. Auf den Giebeln vieler Bauernhäuser oder Städel sind zwei aus Holz geschnittene *Pferdeköpfe*. Es ist das ein urstes Herkommen und sell gut sein <sup>2</sup>3. (G. T.)
- 464. Wenn ein *Rind* einen leidenden Fuss hat, was man bierzulande Rinderholz nennt. so kann man es dadurch beilen, dass man unter dem linken Fusse desselben Erde herausnimmt und sie ihm über den Rücken wirft. (Eggenthal.)
- 465. Wenn ein Rind krumm ist oder eine Geschwulst hat, darf man bloss Gartenerde nehmen und das kranke Thier an der leidenden Stelle damit einreiben. Diese Erde muss aber rücklings während des Zwölfuhrläutens aufgehoben werden. (Neumarkt.)

<sup>&#</sup>x27;) Wlf. Zt. B. I. S. 10-18, "die Kröten n. der Volksglaube in Tirol." Mnz. Ltb. 1853 Nr. 70.

<sup>2)</sup> Mbf. S. 239. - Smr. Mth. S. 386.,

466. Wenn man Schafen begegnet, ist man Leuten angenehm, wenn Schweinen, ist es nicht gut. (Mittewald in B.)

467. Wer eine Hausotter tödtet, stirbt noch im nämlichen Jahre! (Münster.)

468. Die Blindschleichen waren einst sehend, wie andere Würmer. As einmal die Mutter Gottes mit dem Christkindlein im Grase sass, kam eine Blindschleiche daher und erschreckte die sel. Jungfrau nicht wenig. Zur Strafe verlor die Blindschleiche das Augenlicht für immer. (Absam.)

469. Die Blindschleichen sind sehr giftig. Wenn sie sehend wären, würden sie den Leuten schnurgerade durch den Leib fabren 1). (Bei Meran und in Unteriunthal.)

470. Das Würmerbannen geschieht dadurch, dass man dieselben mittelst eines Zaubers in ein Feuer jagt, in dem sie umkommen. Dabei sind die Banner grosser Lebensgefahr ausgesetzt. Denn wenn unter den Würmern auch ein weisser ist, überspringt er das Feuer und schiesst dem Banner durch den Leib 2). (Ulten.)

471. Die Hausnattern bringen Glück. Ein sehr, gutes Zeichen ist es, wenn sie singen. (Absam.)

472. Die Schmetterlinge nennt man Müllermaler und singt, wenn man sie fängt:

1.14

1. ..

Müller Maler, Roggenthaler. Beinlbeisser, Hosenscheisser. (S. v.)

473. Wenn man einen Nachtschmetterling, Hexe genannt, lebendig mit nach Hause nimmt und im Schlafzimmer behält, stirbt man noch in der nämlichen Nacht. (Innthal.)

<sup>1)</sup> Vgl. Mei. S. 224.

<sup>2)</sup> Rssw. B. II. S. 193.

- Rrihling Hungervögel. (Eine Art Nachtfalter.) (Stockach.)
- 475. Die Scorpione sind in der Diecese Trient' nicht giftig, weil St. Vigilius ein solches Thier gesegnet hat. (Etschland.)
  - 476. Die Spinnen bedeuten Glück. (G. T.)
- 477. Sind viele Spinnen in einem Stalle, ist das Vieh gesund '). (Etschthal.)
- 478. Die Kreuzspinnen sind Muttergottesthierlein, desshalb soll man ihnen kein Leid thun. (Etschthal und Innthal.)
- 479. Wenn einem das verirrte Vieh suchenden Schäfer eine Spinne begegnet, ist es ein gutes Zeichen, begegnet ihm eine Mars, so bedeutet es nichts Gutes. Desselbe gilt bei Jägern. (Inntha!.)
- 480. Man sperrt eine Kreuzspinne ein und legt 90 Nummern dazu. Diejenigen fünf Nummern, welche das Thierlein am Verdecke anspinnt, werden das nächste M. unfehlbar in der Lotterie gezogen werden 2). (S. v.)
- 481. Wenn man Kreuzspinnen tödtet, bekommt man Unglück 3). (Serfaus.)
- 482. Der Tatermann ist ein Wetterprophet. Er lässt sich m.: sehen, wern andauernder Regen kommt 1). (G. T.)
- 483. Wenn man vor Avemarialäuten morgens Tatermannlein sieht, ist den ganzen Tag schlechtes Wetter (Höfen.)
- ... 484. Der Tatermann verbrennt nicht im Feuer 5). (G. T.)

485. Wenn der Tatermann (Salamander) geneckt wird, erhebt er ein so lautes Geschrei, dass der Neckende für immer achn Gehör verliert. (Flass.)

<sup>&#</sup>x27;) Wif. Bt. B. I. S. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mei. S. 222.

<sup>4)</sup> Vgl. Prl. Hb. S. 87.

<sup>4)</sup> Plin. nt. hst. C. X, 86. - Wif. Zt. III. 206.

<sup>•)</sup> Pl. nt. hst. C. X. 86.

- 486. Schwindet einer Kuh der Puss. so hange den Kopf eines Tatermaons dem kranken Theile an und sie wird gesaud werden. (Innthal.)
- 487. Wenn die Büchse keinen Tod hat, d. h. das getroffene Thier nicht tödtet, so lade sie, gib auf die Ladung ein Tatermennl hinein und schiess in die Luft. Dann wird das Gewehr wieder tödten. (Innthal.)
  - 488. In Vinschgau singen die Kinder:

Tatermanni, Tatermannil Leih miar deine Hosen! — I hon si nit, i hon si nit. Sie hängan hintarm Ofen.

489. Das Wespenbannen geschieht auf folgende Weisen: Man nimmt zwei Schmehlen mit herzförmigen Hatteln. legt sie kreuzweise unter die Zunge und spricht:

> Wesp', Wesp, i bann di, Beisst du mi, so zann i di, (Ulten.)

490. Wenn man eine Schmehle in Kreuzesforth unter die Zunge legt und spricht:

"Wespen, ich bonne euch, Beisst ihr mich. honn ich euch. Fresst ihr mich, derreiss ich euch"

so sollen die Wespen nicht mehr "angelu" können, ja sie sind nicht mehr im Stande zu fliegen und man mag dahn ihr Nest mit den Händen zerreissen und die Wespen selbst in den Händen halten. Wohl aber hann ein anderer der zugegen ist, diesen Bann lösen, wenn er irgend einen Gegenstand z. B. ein Messer, einen Hut oder dergleichen umkehrt. Ein Bauer that diess, indem er zum Banner sprach: "heut. Sopp, thut dir das Wespenbannen nicht." — Und siehe, augenblicklich wurden die Wespen ganz wild and flengen an, ihn so zu stechen und zu angeln, dass er lange Zeit das Bett höten musste. (Egitenthal.)

491. Den Wolf vertreiben die Hirten durch Abbetung des Evangeliums Johannis: In Anfang war das Wort. (Vinschgau.)

492. Es gibt Thiere. die unser Herrgott nach ihrer Erschaffung nicht gesegnet hat. Diese heissen ungesegnete Thiere und schaden jedem, der sie anrührt. Vor etlichen Jahren, es ist nicht lange her, gieng ein Mädel aus Kolfusk vom Walde heimwärts. Da flatterte plötzlich, als es schon Avemaria geläutet hatte, ein grosser schöner Vogel vor ihren Füssen her, liess sich aber nicht fangen Er neckte die Badiotin, bis sie endlich wild wurde und mit dem rechten Fusse nach ihm stiess. Da hörte sie ein Lachen und den Vogel sah sie nicht mehr. the Fuse schwoll aber an und verübelte sich seitdem so, dass sie weder gehen noch stehen konnte. Kein Bader wasste Hülfe, und man brachte die Beschädigte endlich nach Brixen. um dort Heilung zu suchen. Die Aerzte wassten kein Mittel. den vorübelten Fuss zu heilen und wollten ihm abnehmen. Da kam zufallig ein Kapuziner ins Haus, hörte von der Geschichte und benedicirte die Kranke. Auf den Segon des Priesters nahm dan Uebel ab und bald war der Fuss gesond. Der Vogel war ein ungesegnetes Thier gewesen.

10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19) 10 (19

:......

- 44

and Harris

See ... .

are de

## Pflanzen.

493. Die Allermannsharnischwurz macht schussfest, und stillt das Blut 1). (Innthal.)

494. Die Wurzel der Alraune hat die Doppelgestalt von Mittelst der Alraunwurzel kann man alterlei Schwarzkunste treiben 2). (Ulten.)

495. Die Anemone heisst Haselmünich. Ihre Wurzeln und Blätter werden als Hexenrauch (Rauch gegen Hexen und Zaubereien) gebraucht 3). (Bei Vomp.)

496. Wer eine Alpenrose bei sich trägt, wird vom Blitze getroffen; desshalb heisst sie auch Donnerrose 4). (Passeier.)

497. Auf der Burgeiser Alpe wachsen weisse Alpenrosen, die nur von unschuldigen Leuten gesehen werden können. Der Finder einer solchen Wunderblume muss sich wohl vor Bethörung hüten. Er darf von der erblickten Blume nicht wegsehen, sondern muss alsogleich seinen Hut oder sein Tüchlein daraufdecken, Leute rufen und an der Stelle nachgraben. Thut er

<sup>1)</sup> Grm. Mth. I. Asg. S. LXXII. — Wif. Gl. S. 140. — Grm. Mth. (A. III) S. 1153. — Mnzl. Nk. B. II. S. 166. — Wif. Zt. B. I. S. 381.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Prz. S. 35. – Pnz. B. I. S. 250, B. II. S, 205, 272.

<sup>4)</sup> Wlf. Zt. B. 1. S. 329.

<sup>4)</sup> Wif. Zt. B. I. S. 75. — Mnzl. O. S. 34.

dies, wird er unter der Rosenstaude einen grossen Schatz finden, und ihn erheben können. (Burgeis.)

498. In Vals wurde bis ins 17. Jahrhundert alljährlich eine Prozession zu einem Baume gehalten (processio annua ad arborem). Sie ward bei einer bischöfl. Visitation 1658 verboten 1). (Mitgetheilt von G. Tinkhauser.)

499. Wenn ein Baum zur ungewöhnlichen Zeit blüht, so bedeutet dies Unglück. (Vinschgau.)

500. Die Bibernellwurzel ist das beste Mittel gegen ansteckende Krankheiten. Dies bezeugt unter andern folgende Geschichte. Als vor vielen Jahren die Pest hierzulande wüthete, verliessen die noch von der Seuche nicht befallenen Zirler das Dorf und flohen auf den Hügel, auf dem jetzt die Geisterkapelle steht. Hier betheten sie mehrere Tage und Nächte um Abwendung der fürchterlichen Sterblichkeit, bis ihnen eine weisse Gestelt erschien und ihnen zurief:

Esst Kranewitt und Bibernell,

Dann kommt der Tod nicht zu schnell.

Man befolgte diesen Rath und kein Mensch starb mehr an der
Pest Zur Frinzerung an diese Berechenheit ward die Geister-

Pest. Zur Erinnerung an diese Begebenheit ward die Geisterkapelle erbaut, in der das Bild des h. Sehastian steht <sup>2</sup>).

501. Dass die Eichen gezackte Blätter haben. soll von folgender Begebenheit herrühren. Es hatte Einer mit dem Teufel einen Pakt gemacht und ihm seine Seele zugesagt auf die Zeft. wo das Eichenlaub abfalle. Als die andern Bäume für Laub fallen liessen, kam der Teufel, um nach der Eiche zu sehen. Diese stand aber noch im vollen Blätterschmucke und liess für altes Laub erst abfallen, als schon das junge nachtrieb. Der Teufel sah sich betrogen, fiel im Zorn über die Eiche her und zerkratzte jämmerlich ihre Blätter. (Vinschgau.)

<sup>&#</sup>x27;) Tnh. B. I. S. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pnzr. B. I. S. 248. B. II. S. 161. — Mei. S. 248. — Lps. S. 101. Wif. Zt. B. IV. S. 26

502. Wenn man in die Schuh Eisenkraut legt, wird man nicht mud. (Passeier.)

son Wenn Maria Verkündigung mit dem Charfreitage zusammenfällt, soll man an diesem Tega (25. März) Aeste von
den Esche schneiden, und zwar auf jener Seite, auf der der
Baum von der Morgensonne nicht beschienen wird. Das auf
diese Weise geschnittene Eschenholz ist unverwestich, Wenn
sich Jemand mit irgend einer Waffe verwundet hat, so darf
man auf die Waffe in dies Eschenholz hineinsohlagen, und die
Wande verübelt nicht 1). (Bei Sehwan.)

504. Die Trud drückt nicht bloss die Meuschen, sondern sitzt, wenn sie diese frei lässt, auch auf den Eschen. Daher benannt es auch, dass an der Esche so vielerlei verkrüppelte Bildungen vorkommen, die bald Bischofsstäben, bald Sicheln, hatd andern sonderbaren Geräthen gleichsehen. (Vinschgau.)

505. Die Farren blühen in der Johannisnacht und werfen in der Mitternachtsstunde ihren Samen ab. Will man den Samen erhalten, so muss man Tücher oder Papier um den Stengel legen. Der Samen fällt dann auf diese Unterlage und kann auf diese Weise aufgehoben werden, ohne dass man ihn berührt. Nur muss man sich hüten den Stein, mit dem man die Unterlage beschwert hatte, bergan zu werfen. In diesem Falle würde den Sammler schweres Unglück treffen. Wenn man den so gewonnenen Farrensamen zum Gelde legt, so nimmt dieses trotz aller Ausgaben nicht ab 2). (Bei Schwaz.)

506. Die knolligen Auswüchse an Fichten und Lärchen rühren, von Hexen her. Wenn diese einen Menschen nicht drücken können, drücken sie Bäume und daher kommt der Answuchs. (Oetzthe! und Burggrafenamt.)

<sup>1)</sup> Wlf. Zt. B. I. S. 326.

<sup>1)</sup> Khn. S. S. 330. — Ghh. S. 144. — Wif. Zi. B. I. S. 330. Grm. Mth. (A. 111) S. 1160.

- 1502. Wenn der Teufel hus einem Besessenen ausschlieb, er hält er die Erlaubniss in einen Grashalm zu fahren. man den Hahm in den Mund, se wird man dadurch besessen. Desshalb ist es nicht rathsam einen Grashalm oder eine Sehmelte als Zahnstocher zu gebrauchen. (Oetzthal und Teffs.)
- 508. In die Haselstauden kann kein Bitz einschlagen (1) und keine Schlange helt sich in denselben wuf. Deschalb bricht man in einigen Gegenden am Feste Marine Heimsuchung (D. Juli) Haselzweige und steckt sie vor die Fenster. In ein soleheit Mans kann der Blitz nicht einschlagen. (Innthal.)
- 509. Die Haselruten sind gut zom Wurmerschlugen (Ulten.)
- 510. Wonn man einer Natter mit einer Haselrute mer ein Streichlein gibt, ist sie augenblicklich todt. (Pflach.)
- . 511. Haselzweige dürfen hei den Weihebuscheln melk fehlen. (Octzthel.)
- 512. Zwieselige Haselruten, in der Johannesnacht geschnikten, sind die besten Wünschelruten 2). (G. T.)
- 513. Die Heidern sind der Muttergottes heilig und blühen an fedem Frauenfeste 3). (Eischland.)
- 514. Am Himmelbrande (verbascum) erkennt man das frühere oder spätere Anrücken des Winters. Steht ein Bluthenkranzchen fief am Stengel, so bedeutet dies frühen Schnee. Folgen auf eine Blütenreihe wieder Blätter, so wird es nach dem ersten Schnee lange nicht schneien. Stehen am Ende des Stengels erst Bluthen, so wird erst gegen Frühling viel Schnee

<sup>1)</sup> Wif. Zt. B. I. S. 327. — Lpr. S. 98. — Pnz. B. II. S. 200. Gbh. S. 160.

<sup>2)</sup> Pnz. B. II, S. 296. — Khn. S. 330. — Mei. S. 241. — Lpr. 8. 98. — Gbh. S. 144. — Ph. S. 43. — Wif. 21. B. I. 9. 327. — Wir. S. S. 197. — 64th, 18th: (A. 111) S. 927. and the second

<sup>\*)</sup> W.H. Zr. B. 1. S. 332.

- fallen (Innthal). Der Himmelbrand gehört zu den Weihekräutern 1). (Etschland.)
- bekommt's das Blut oder wird todt. (Pitzthal.)
- 516. Der Holer ist ein gar edler Baum und mehr als Gold werth 2). (G. T.)
- man der Todtenbehre ein Kreuz aus Hollunder vor., das man Lebelang nennt.
- 518. Der Mensch, auf dessen Grabe des eingesteckte Hollunderkreuz wieder grünt, ist selig. (Vinschgau.)
- 519. Der Höllenbrand (orobanche) wird geweiht und leistet gar gute Dienste. Wenn eine Bäurin beim Buttern trotz
  aller Anstrengung keine Butter erhält, so legt sie einen Höllenbrand unter den Kübet und der Zauber ist gelöst. (Oetzthal.)
- 520. Das Johanniskraut (Hypericum perforatum) ist gut wider die Hexen und darf hei der Kräuterweihe nicht fehlen <sup>3</sup>). (Etschland.)
- 521. Will man einen weiten Weg unternehmen, so pflücke man vor Sonnenaufgang und vor dem Avemarialauten Johanniskraut und lege es in die Schuhe. Geschieht das, wird man nie müde werden. (Oetzthal.)
- 522. Wenn man im Walde auf eine Irrwurzel tritt, so verirrt man sich und kann ohne fremde Hilfe nicht mehr den rechten Weg finden 4). (Innthal.)
- 523. Karwendel ist ein gar frommes Kraut und dem Teufel sehr verhasst. Dies kommt daher, weil die Muttergottes, als

<sup>1)</sup> Wlf. Zt. B. I. S. 329.

<sup>2)</sup> Grm. Mth. (A. III.) S. 617.

<sup>3)</sup> Rssw. B. II. S. 103. — Wif. B. I. S. 329.

<sup>&#</sup>x27;) Pnz. B. I. S. 260. — Hk. V, S. 203. — Riz. S. 79, we such Mittel gegen die Kraft des Irrkrautes angegeben sind.

sie übers Gebirge ging, sich auf einen Karwendelrasen niedersetzte und darauf rastete. Seitdem ist es gesegnet und hat
wünderbare Kräfie, was folgende Geschichte am besten beweist.
Einmal ging eine Wöchnerin, die noch nicht aufgesegnet wär,
allein in die Kirche. Da blieb der Teufel, der über unaufgesegnete Wöchnerinnen Gewalt hat, nicht aus und woflte das
Weib holen. Als sie dies merkte, floh sie auf einen Karwendetwasen, der am Wege war. Da hatte der Schwarze seine
Macht über die Wöchner'n verloren, und verschwand mit den
Wörten:

Du verfluchtes Karwendelkraut, Hast mir genommen meine Braut.

(Vinschgau.)

524. Wenn Jemand Karwendel bei sich trägt, kann ihm nichts Böses geschehen und der Teufel kann ihm nichts anhaben. Einmal kam plötzlich eine Braut von der Hochzeit weg. Sie musste wider ihren Willen weiter gehen. Endlich wurde sie müde und sank auf Karwendel nieder. Da sah sie den Teufel bei sich. Der sprach:

Wärest du nicht auf Karwendel gesessen. Wärst ewig in der Höll' gesessen. —

- 525. Wer rohe Kasta ien isst, bekommt viele Läuse. (Etschland.)
- 526. Wenn man einem einen vierblätterigen Klee heimlich in das Haar steckt, so kann er in der heiligen Nacht bei dem Amte die Hexen sehen. Sie stehen umgekehrt, den Hintern gegen den Altar gerichtet. (Lechthal.)
- 527. Wenn man einer Jungfrau am Fronleichnamstage einem Vierklee in die Haare steckt oder einflicht, so sieht sie, wenn sie rein ist, alle Hexen und weiss alle verborgenen Schäue. (Oetsthal.)

- 528. Der Vierklee ist ein Glückskraut. Wer einen Vierklee findet, ist ein Glückskind 1). (Etschland,)
- 529. Wer einen Vierklee unter seinem Kopfkissen hat, träumt von seinem künftigen Schatz. (Unterinnthal.)
- 530. Wer am Vorabend des Johannistages (23, Juni), während es zum Feierabend läutet, einen Vierklee findet, kann von da an Zauberkünste treiben. (Vinschgau.)
- Vierklee in das Messbuch gibt, so wird der Priester beime Messelesen nicht mehr weiter kommen, sondern wie verzanhert inne halten. Der Ministrant muss dann den Priester so oft, als dieser innehalt, beim Messkleide zupfen und auf diese Weise zum Bewusstsein bringen. Wird die Messe vollendet und kommt der Ministrant in den Besitz des so geweihten Vierklee's, so hat er beim Spielen stäts Glück. (Bei Absam.)
- 532. Wenn man einen Fünfklee findet, bedeutet es Unglück. (Etschland.)
- 533. Den Vierklee, den man früher gefunden, kann man unter dem Mittag-Aveläuten nicht mehr sehen. (Telfs.)
- 534. Wer einen Zweiklee findet und ihn am Sonnenwendabend (20. Juni) beim Beginne des Feierabenditutens pflückt. soll noch in demselben Jahre eine Braut erhalten. (Eggenthal.)
- 535. Die Kranewittstaude (Wachholder) ist eine gute Staude 2). (G. T.)
- 536. Wer einen Kranewittwipfel auf dem Hute trägt, wird nicht mude. (Etschthal.)
- 537. Wer einen Kranewittzweig auf dem Hat trägt, bekommt den Wolf nicht. (Innthal.)
- 538. Derjenige, der am Leichdorn leidet, geht zu einer Kranewittstaude und bricht so viele Wipfel, als er Leichdorne

Course Marcul

<sup>1)</sup> Wif. Bt. B. I. S. 285. — Wif. Zt. B. I. G. 330, B. III. S. 311. — Mei. S. 252. — Grm. Mth. I, Ausg. S. LXXII. — Prz. S. 55. 2) Lpr. S. 96.

hat, doch so, dass die geknichten Zweige am Stranche hangen bleiben. Sobald die Wipfel an der Staude dürr werden, verschwinden auch die Hühneraugen und die Haut wird wieder gintt und weich 1). (Bei Schwaz.)

: 539, Zum Buttertreiben muss man einen Schlogel aus Kranewitthols haben, damit die Milch schneller breche. (Arzl in Oberinnthal.)

540. Kräuter, die am grossen Frauentag geweiht worden sind, legt man bei Gewittern auf Glut und räschert damit. (Buhr verbreitet.)

541. Die Mistel heisst Trudenfuss und ist ein Hexenkraut?). (Bei Absam.)

· 542. Wer Oahaggen (rotblühendes Pedicularis) bei sich trägt. den trifft der Blitz nicht. (Innthal.)

543. Die Palmkatzen (die Blüthenkätzchen von salix capraca und einigen anderen Weidenarten) dürfen bei den Palmbüscheln nicht fehlen. Durch ein Fenster, an dem ein solcher Zweig stecht, kann keine Hexe 3). (Beinahe in ganz Tirol.)

544. Zar Abwendung eines Hochgewitters verbrennt man drei oder vier Palmenkätzchen 1). (Südtirol.)

545. Wenn man drei geweihte Palmkätzchen nachemander schluckt, ist man vor dem Blitz sicher. (Lechthal.)

546. Wenn man mit geweihtem Palmzweig am Palmsonntag dreimal ums Haus herum geht, ohne vorher das Haus selbst betreten zu haben, dann verträgt der Geier keine Hennen (Passeier.)

<sup>1)</sup> Wif. Zt. B. I. S. 326. — Grm. Mth. (A. III) S. 618.

<sup>3</sup> Wlf. Zt. B. I. S. 328. — Wlf. Gl. S. 140. — Grm. Mth. (A. III) S. 1156.

<sup>\*)</sup> Wif. Zt. B. I. S. 327.

<sup>4)</sup> WH. Zt. B. J. S. 327.

547. Wenn man am Palmsonntag drei geweihte Palmkätzchen garz sch'uckt, bleibt man das ganze Jahr hindurch vor Halsweh sicher (Inzing, Nauders, Pitzthal.)

548. Gibts viele Pfirsich, gibts viele Trauben. (Etschland.)
549. Das edelste Kraut ist die Raute. Sie darf bei der
Kräuterweihe nie fehlen und ist gegen Verwünschungen und

Zaubereien gut 1). (G. T.)

733, 550. Unter den Rauten sind jene die vornehmsten, welche fünf Zehen haben (deren Oyarium fünffächerig ist). (Octzifial.)

, 551. Die vornehmste Raute ist die Edelraute. Sie ist mehr als Gold werth: (Meran u. Passeier.)

552. Der moosartige Auswuchs am wilden Rosenstrauche heisst Schlafapfel oder Schlafputzen. Wer einen Schlafapfel unter dem Kopfkissen hat, schlaft gut 2). (Etschland.)

553. Auch die Hagebutten werden Schlafapfel genannt. (Kastelrut.)

554. Die Schlüsselblume (primula veris) heisst Petersschlüssel oder Himmelsschlüssel 3). (G. T.)

555. Der Sevenbaum (juniperus sabina) soll gegen Zauber schützen 1). In vielen Dörfern des Innthals steht in jedem Gärtchen ein Sevenbaum. Man lässt Zweige davon am Palmsonntag weihen und glaubt, dass der Palm ohne Seven nicht vollkommen sei. (Innthal.)

556. Die Veitsblume (Brunelle) ist ein Zauberkraut. (Ulten.) 557. Wenn zwei Leute einen Wegerich auseinander ziehen, hat jener mehr Sünden, bei dessen Theil mehr Fäden herausstehen. Je länger die Fäden sind. desto grösser die Sünden.

(Ambras.)

<sup>1)</sup> Wlf. Zt. B. L S. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grm. Mth. (A. III) S. 1155. — Wif. Bt. B. I. S. 234. — Wif. ZI, B. I. S. 327. — Wif. Gl. S. 140.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mei. S. 247. — Gbh. S. 270.

<sup>4)</sup> Lpr. S. 97. - Prz. S. 56. - Wif. Zt. B. I. S. 327.

- 558. Sehr vornehme Kräuter sind Wermuth, Wohlgemuth und Mutterkraut (chrysanthemum parthenium). Sie dürfen bei Weihebüscheln nicht fehlen 1). (G. T.)
- 559. Beim Entblättern der Wucherblumen sagt man: Ich lieb dich von Herzen, mit Schmerzen, wenig oder gar nicht <sup>2</sup>). (Innthal.)
- 560. Die Heu- oder Wucherblume wird um die Zukunft zu erforschen gebraucht. Man bricht von einer vollständigen Blume die Randblätter nacheinander ab und sieht, nach welcher Weltgegend das dritte Blatt fällt. Auf diese Weise erfährt man, nach welcher Richtung hin man heiraten wird 2). (Oetz-thal.)
- 561. Wenn man 77 Blättlein der Wunderrebe (Gundelrebe) auf eine Wunde legt, heilt sie 3). (Innthal.)

<sup>1)</sup> Ueber Wohlgemuth Gr. B. I. S. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Prz. 8. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wif. Zt. B. I. S. 332. — Wif. Gl. S. 141. — Grm, Mth. (A. III) S. 1163.

ages of the many group of the control of the contro

## Wind und Wetter.

- 562. Wenn die Ganse oder Hermen auf einem Füsse stehen, kommt Regen. (G. T.)
- 563. Wenn die Hennen krühen, wird schlechtes Wetter. (Innthal.)
- 564. Wenn der Hahn noch Abends kräht, regnet's am folgenden Tage. (Stockach.)
- 565. Wenn die Regenwürmer aus der Erde kriechen, wird schlechtes Wetter. (S. v.)
- 566. Wenn die Hunde Gras fressen und wieder speien, wird schlechtes Wetter. (S. v.)
- 567. Wenn die Hennen weit vom Stalle sich entfernen, naht schlechtes Wetter. (Pflach.)
- 568. Wenn die Hennen Gras fressen, kommt Regen. (Bach.)
- 569. Wenn oft die Esel schreien, kommt schlechtes Wetter. (Kolsass.)
- 570. Wenn der Maulwurf die Erde aufwirft, wird schlechtes Wetter. (Pitzthal.)
- 571. Wenn das Mus Bläslein macht oder stark angebrannt ist, kommt schlechtes Wetter. (Pitzthal.)

. .

572. Wenn bei Gebirgsbachen Rauch (Nebel) ist, wird schlechtes Wetter. (S. v.)

573. Wenn der Kukuk zu den Häusern fliegt, wird schlechtes Wetter. (Kotsass.)

574. Wenn die Sonne Wasser zieht, wird schlechtes Wettter. (G. T.)

575. Kommen die Küh' Abends leng nicht nach Haus, kommt am folgenden Tag schlechtes Wetter. (Pitethal.)

576. Der niedere Flug der Speiern, der glühende Rass an der Pfanne, das Wildthun der Flöhe und Fliegen, das Schmerzen der Hühneraugen bedeuten Regenwetter. (Flass.)

577. Weim grosse Spinnen herumkriechen, kommt binnen drei Tage Regen. (S. v.)

Morgenroth, Abendkoth. — Abendroth, schöne Zeit;

Morgenroth schlecht Wetter bedeut't. (S. v.)

579. Wenns stark regnet, schütten die Engel Wasser aus 1). (S. v.)

580. Der Reif und der Reg

Bekommen einand' auf dem Weg. (Stockach.)

581. Morgenregen und Alter Weiber-Tanz

Dauern nit lang. (Vinschgau.)

582. Zeigt sich ein Regenbogen, wird für den Augenblick sehönes Wetter; bald regnet's aber nach "Ungneden". (Bei Innsbruck.)

132 S83. Wenn der Regenbogen "tibers Wasser" geht; bleibt lang schlecht Wetter. (Pituthal.)

584. Der Regenbogen steht auf beiden Seiten in goldenen Schusseln. Scheint die Sonne auf sie, geben sie den Bogen 2). (Pflach.)

<sup>1)</sup> Vgl. Grm. Mth. (A. III) S. 359.

<sup>2)</sup> Grm. Mth. (4. 199) S. 495, 12 WK. Gl. B. 4040 (11)

608.

Früher Donner,

Später Hunger.

(Nauders.)

- 609. Wenn das Feuer bläst, als wär der Wind darin, kommt Wind oder Erdbeben. (Pitzthal.)
  - 610. Wenn starker Wind geht, gibt's Krieg. (Pflach.)
- 611. Wenn der Wind recht stürmisch wehte, warf man ihm einen Löffel voll Mehl entgegen 1). (Stubei.)
- 612. Wenn der Himmel roth ist, gibt's irgendwo eine Schlacht, in der viele Menschen zu Grunde gehen (Pitzthal.)
- 613. Wenn die Hennen früh schlafen gehen, wird am folgenden Tage gutes Wetter, im umgekehrten Falle schlechtes. (Flass.)
- 614. Wenn es nach zehn Uhr noch dreimal nachtschattet, wird am folgenden Tag schönes Wetter. (Kolsass.)
  - 615. Wenn die Mücken tanzen, gibt's schön Wetter. (G. T.)
- 616. Wenn die Kreuzspinne bei Sonnenuntergang mitten im Netze sitzt, wird schön Wetter. (Stockach, Nauders.)
- 617. Wenn vom Wasser die Gläser anlaufen, wird schön Wetter. (G. T.)

<sup>1)</sup> Das nennt man in Oberschwaben "den Wind füttern." — Tnh. B. II. S. 66. — Grm. Mth. (A. III) S. 602. — Wlf. Gl. S. 85.

## Das Bauernjahr in seinen Festen und Gebräuchen.

- 618. Wer an einem Sonntag geboren ist, ist ein Glückskind. (G. T.)
- 619. Sonntagskinder sehen Geister und in die Zukunft. Dasselbe gilt besonders von jenen, die am weissen Sonntag geboren wurden 1). (G. T.)
- 620. Die Sonntagskinder haben auf dem Hinterkopf ein Kreuz. (Schwaz.)
- 621. Wenn man am Sonntage schnitzelt, schneidet man unserm Herrn in die Finger. (Alpbach und bei Meran.)
- 622. Wird an einem Sonntage ein grünes Messkleid gebraucht, so kommt Regen. (G. T.)
- 623. Wenn's an einem Sonntag, an dem grünes Messkleid getragen wird, regnet, so regnet es neun Sonntage hinter-einander. (Bei Kastelrut.)
- 624. Wenn über einen Sonntag ein Grab offen bleibt, stirbt noch in derselben Woche Jemand. (Flass.)

<sup>1)</sup> Vgl. Pnz. B. I. S. 259, B. II. S. 295. — Vnb. S. 63. — Mei. 507. — Sfr. S. 39. — Grm. Mth. Aufl. I. S. XCIII. — Lpr. S. 153. — Mhf. S. 217. — Pr. Hb. S. 83. — Rlz. S. 237. — PC. S. 20.

- 625. Dunkler Montag, helle Woche. (Stockach.)
- 626. Dienstag und Donnerstag sind Hexentag. (S. v.)
- 627. An Dienstagen und Donnerstagen gehen die Buben Abends aus (Pitzthal, Scharnitz). Solche Buben heissen Joler, weil sie jodlen. (Scharnitz.)
- / 628. An einem Mittwoch hat sich Judas erhängt, desshalb ist er ein Unglückstag. (Serfaus.)
- 629. Kälber, die an einem Mittwoch zur Welt kommen, soll man nicht aufziehen. (Lechthal, Innthal.)
- 630. Kälber, die an einem Mittwoche geworfen sind, gehen schnell zu Grunde. (Innthal.)
- 631. An einem Mittwoche soll man das Vieh nicht in einen andern Stall oder auf die Alme treiben. Auch sollen an diesem Tage die Ställe nicht ausgemistet werden. (Etschland.)
- 632. An Quatember-Mittwochen soll man Nachts nicht an Rreutwegen vorbeigehen, denn oft schon wurden Leute un solchen Wegen auf einen Berg entführt, wo Hexen ihren Tanz hielten. (Lechthal.)
- 633. Der Freitag ist ein Unglückstag. Desshalb soft man an diesem Tage hichts Wichtiges unternehmen 1). (G. T.)
- 634. Wer an einem Freitag geboren wird, muss sein Lebetag viel leiden. (G. T.)
- 635. An einem Freitage soll man nicht zum ersten Male das Vieh aus dem Stalle treiben. (Lechthal.)
- 636. Wenn man an einem Freitage sich die Nägel abschneidet, so hilft dies gegen Zahnweh. Auch soll man dann keine Nagelwurzeln bekommen 2).

<sup>&#</sup>x27;) Wif. Bt. B. I. S. 237. — Mei. S. 391. — Wif. Zt. B. II. S. 101.

- 637. Der Freitag hält es in Bezug des Watters nicht mit der Woche. War das Wetter früher schön, wird es am Freintag schlecht. (Flass.)
- 638. Das Wetter, das sich am Freitag aufzieht, hält acht Tage an. (Serfaus.)
- 639. Wenn's am Freitag regnet, regnets eine ganze Woohe. (Nauders.)
  - 640. Freitags soll man nicht Hochzeit halten 1). (G. T.)
- 641. Wenn man am Freitag einen Hafen zerbricht, macht ihn die Muttergottes wieder ganz. (Ambras.)
- 642. Wenn man am Freitag lacht, weint man am Sonntag. (Ambras.)
- 643. Wenn man am Freitag niest, bringt der Sonntag Unglück. (Schwaz.)
  - 644. Der Samstag ist der Mutter Gottes heilig. (G. T.)
- 645. An den Samstagen muss wenigstens einmal der Mutter Gottes zu Ehren die Some scheinen. Nur drei Samstage sind davon ausgenommen 2). (G. T.)
  - 646. Es ist kein Sonntag so keck,

Dass er die Sonn den ganzen Tag versteck. (St.)

- 647. Wenn man am Samstag niest, kommt am Sonntag Glück. (Schwaz.)
- 648. Am Samstag Abends muss alles herabgesponnen sein, sonst verschwindet in der Nacht das Werg von der Kunkel. (Leutasch.)
- 649. Wenp eine Spinnerin am Samstag noch Werg auf der Kunkel aus dem Heimgart trägt, bringt sie keinen Faden mehr herunter. (Höfen.)

<sup>1)</sup> Khn. S. 387.

<sup>9)</sup> Wif. Zt. B. II. S. 101 u. 108. — Schm. S. 474. — March.
Smb. B. II. S. 396. — Vgl. Hit. Stf. S. 33.

- 650. 1. Janner. Wem man am Neujahrsmorgen zuerst begegnet, soll man um den Taufnamen fragen. Wie der Befragte, wird das künftige Lieb heissen. (Bei Innsbruck.)
- 651. Am Morgen des neuen Jahres ist das Neujahrwünschen allgemein üblich. Dabei sucht man andern zuvorzukommen und ihnen das neue Jahr abzugewinnen 1). (G. T.)
- 652. Wenn einem am Neujahrsmorgen ein frischer Bube oder ein schönes Mäde! begegnet, bedeutet es Glück; wenn ein altes Weib, bedeutet es Unglück 2). (G. T.)
  - 653. Schöner Neujahrstag, fruchtbares Jahr. (Lechthal.)
- 654. Wenn am Neujahrstag nicht aller Flachs gesponnen ist, wird das folgende Jahr schlecht. (Bei Innsbruck.)
- 355. Von Weihnachten bis Dreikönigen ist in Oberinnthal das Sternsingen gebräuchlich. Drei Knaben mit Russ geschwärzt und mit papiernen Kronen auf dem Haupte ziehen in die Häuser umher. Zuerst tritt einer in die Stube und recitirt:

"König Kaspar bin ich genannt, Komm daher aus Mohrenland, Komm daher in grosser Eil, 14 Tag 500 Meil.

Melchores, Melchores tritt du herein! Nun stellt sich Kaspar in die Ecke. Melchior tritt ein und spricht:

Ich tret herein durch diese Thür Und mach das heilig Kreuz dafür, Das heilig Kreuz mit göttlichem Segen, Das uns Gott Vater vom Himmel gegeben. Balthores, Balthores, tritt du herein!

<sup>1)</sup> Mei. S. 469. — Wif. Zt. B. I. S. 173. — Schm. S. 5. — St. B. I. S. 342.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Oestr. Bl. S. 162.

Melchior tritt zu Kaspar in den Hintergrund und Balthasar kommt und singt:

> Ich tret herein mit der Goas, Möcht wissen, wie die Hausfrau hoast. Die Hausfrau hoast Frau Pfefferkearn, Weihnachtzelten essen mar gearn.

Nun stellen sich alle drei zusammen und singen:

Wir heiligen drei König mit inserm Stearn, Wir wellen jetzt singen und Jesum vereahrn. Wir finden ein Kindelein nakend und bloass Und legens Maria der Muäter in Schoass.

## Herodes schaut zum Fenster hinaus:

Was ist denn das für a schwarz Gesicht?

Das schwarze Gesicht ist ins wohl bekannt,
Es ist ein König aus Mohrenland.

Jizt ist's halt g'sungen, itzt ist's halt gar,

Itzt wünschen mir a nuis glückseliges Jahr,

Glückseligs nuis Jahr ist a fröhliche Zeit,

Die gibt Gott Vater, Gott Suhn und Gott Geist.—

I hab schon g'heârt in Schlüssel klingen, Man weard ins bald 2, 3 Kreuzer bringen, 2, 3 Kreuzer sein no nit gnua, Es keârt a Stuck Zelten und a Schnaps a darzua.

Es fliegt a Vögele übers Feld, Mir nehmen nix als Fleisch und Geld, Mir nehmen kuan Meahl, mir haben kuan Sack Und die heiligen 3 König haben nie kuan Pack.

Schliesslich werden die Könige bewirthet, und dann geht ihr Weg in ein anderes Haus.

Ein anderes Lied, das von Sternsingern vor den Häuserngesungen wird, ist folgendes:

Die heiligen drei König mit ihrem Stern Ziehen früh aus, Vor dem Herodes sein Haus; Herodes schaut zum Fenster heraus. Und wenn ihr was gebet, So gebt es uns gern Und gebt es uns bald. Wir müssen heut noch durch finstern Wald Bei Mondschein und Stern

Nach Bethlehem zu unserm Herrn!

Die heiligen drei Könige werden nun ins Haus geladen und dort beschenkt <sup>1</sup>).

656. 5. Jänner. Am Vorabende des h. Dreikönigstages werden die Häuser und Ställe beräuchert und gesegnet. Die Zimmer- und Stallthüren werden häufig mit C. M. B. bezeichnet. Diese Buchstaben schützen gegen Teufel und Hexen 2).

657. In den folgenden Tagen werden mit dem h. Dreikönigswasser auch die Weinberge und Felder besprengt. Der Sprengwedel, der gewöhnlich ein Buchszweig ist, wird an einer hohen Stange befestigt und im Weinberge aufgestellt. (Etschland.)

658. In der Nacht vom 5. auf den 6. Jänner sollen auch die Thiere reden. Ein Bauer horchte, so geht die Sage, in jener Nacht an der Stallthür, um zu hören, was seine Ochsen zu einander sprechen. Da vernahm er deutlich die Worte: "in

<sup>1)</sup> Vgl. Khn. S. 347-54. — Mei. S. 470-72. — Prl. Hb. S. 49. Prl. Vlkl. S. 252-263. — Mnt. S. 19. — Whd. Wsp. S. 127 bis 133. — AP. S. 8. — Gbh. S. 48-59. — Schm. S. 7 etc. — Nrk. Fst. S. 56. — Wlf. Zt. B. II. S. 362, B. III. S. 337, B. IV. S. 45. Prz. S. 62. — Oestr. Bl. S. 169. — Lpr. S. 157.

<sup>2)</sup> Nrk. Fst. S. 58.

der folgenden Woche werden wir Holz zur Säge ziehen --- dem Bauern zur Todtentruhe." Und so geschah es auch. Kaum war das Holz in Bretter geschnitten, so erkrankte der Bauer und in wenigen Wochen lag er im Sarge, den ihm der Tisch-ler aus jenem Holze gefertigt hatte. (Eggenthal.)

659. Nach dem Rauchen am h. Dreikönigsabend schliessen alle Inwohner des Hauses einen Kreis, in dem der Hausvater mit der Glutpfanne sich befindet und jeden anräuchert. Wenn ein Hausbewohner dabei fehlt und nicht beräuchert wird, stirbt er binnen Jahresfrist. (Afing.)

660. "Zu Gömachten, d. i. am Abend vor helligen Dreikönigen, war es Sitte, das Uebergebliebene vom Nachtessen für die Perchtl auf dem Tische stehen zu lassen. Wenn die Leute zu Bette waren, kam sie mit ihren Kindern als ein steinaltes Weibchen und kostete von den Speisen"). (Alpbach.) Die Perchtel ist die Frau des Pilatus und muss bis zum jüngsten Tage umgehen. (Alpbach.) Weil dies vorzüglich am hl. Dreikönigtag geschieht, heisst dieser auch Perchtentag. (Pusterthal.)

661, "Noch vor ein paar Menschenaltern wurden im Achenthal am Vorabende des hl. Dreikonigfestes Nudeln aufs Hausdach gelegt" <sup>2</sup>).

662. 8. Jänner. Erhart mit der Hack Steckt die Weihnachtfei'rtag in Sack.

(Etschland.)

<sup>1)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 205 u. 334. Vgl. meinen Aufsatz: Perahta in Tirol. Wif. Zt. B. III. S. 203-206. — Prz. S. 61, — Oestr. Bl. S. 161. — Smr. Mth. S. 416, 424, 517. — Grm. Mth. (A. III). S. 52, 250, 252, 256, 259, 885. — Sp. I. S. 429, II. S. 335. — Wif. Gl. S. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wif. Zt. B. III. S. 335. — Oestr. Bl. S. 161. — Grm. Mth. (A. III) S. 52 u. 256.

- 663. 17. Jänner. Anton Abt wird als Viehpatron hoch-verehrt 1). (G. T.)
- 664. Wenn der Schlern, ein Berg bei Kastelruth, am Tage des Antoni Abt eine Nebelkappe hat, wird der schwarze Plenten (Haidekorn) gut gedeihen. (Kastelruth.)
- 665. 22. Jänner. St. Fabian und Sebastian sind Schutz-heilige gegen die Pest und andere ansteckende Krankheiten. Desshalb wird dieser Tag in den meisten Orten gefeiert <sup>2</sup>). (G. T.)
  - 666. Vinzenz Sonnenschein Gibt viel und guten Wein 3). (Etschland.)
- 667. 25. Jänner. Paul bekehr,

der halbe Winter hin, der halbe her 4).
(S. v.)
Paul bekehr,

kehrt sich das Würzel um in der Erd. (Vinschgau.)

- 668. Paul Bekehri hell und klar gibt ein gutes Kornjahr. (Serfaus.)
- 669. Wenn der 1. Februar ein Mittwoch ist, und man schneidet an diesem Tag einen Fruchtbaum, so bleibt dieser immer fruchtbar. (Patznaun.)
- 670. 2. Februar. Am Lichtmessfeste werden Kerzen geweiht 5). (G. T.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nrk. Fst. S. 95 u. 999. — AF. S. 121. — Mnzl. Smb. B. l. S. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lpr. S, 157. — AF. S. 178.

<sup>\*)</sup> Schm. S. 169. — Vgl. Nrk. Fst. S. 117 und den englischen Spruch: Remembrer on St. Vincents Day,

If that the sun his beams display.

<sup>4)</sup> Lpr. S. 158.

<sup>\*)</sup> Mei. S. 384. — Lpr. S. 158. — Nrk. Fst. S. 145 u. 51. — St. B. I. S. 377.

- 671. Wenn man eine Kerze aus Hummelwachs am Feste Mariae Lichtmess in der Kirche weihen lässt und sie bei der Messe brennt, so müssen alle Hexen, die dabei zugegen sind, an diesem Lichte anzünden. (Eggenthal.)
- 672. In der Gemeinde Kortsch herrscht die Sitte, dass die Jugend am Lichtmesstage mit brennenden Kerzen in eine Höhle zieht, die in das anstossende Gebirge gebrochen ist. (Vinschgau.)
- 673. Lichtmessen ist ein Hauptschlengelthal. (Meran, Pitz-thal.)
- 674. Am Maria Lichtmesstag kriecht der Fuchs aus seinem Loch, Sieht er dann die Sonne früh aufgehen, kehrt er um und kriecht wieder hinein. Ist aber schlechtes Wetter, bleibt er vorne an der Höhle, denn es wird "ein frühes Jahr." (Etschland.)
- 675. Wenn um Lichtmessen "die Sonne scheint, kommt arges Wetter und Heunoth. (Stockach.)
- 676. 3. Februar. An diesem Tage wird das Fest des hl. Blasius, der gegen Halsweh angerufen wird, gefeiert. In allen Seelsorgskirchen wird an diesem Tage "geblasigt" 1). (G. T.)
- 677. 9. Februar. Die h. Apollonia wird als Helferin vor Zahnweh verehrt 2). (G. T.)
- 678. 22. Februar. Das Langaswecken. Am Feste Petri Stuhlfeier (zu Antiochien) legen Buben die grossen Schellen und Kuhglocken sich an und laufen, "Peter Langas, Peter Langas" schreiend, und schellend durch das Dorf. Sie gehen auch stille in bekannte Häuser, stellen sich vor die Stubenthüre und fangen auf einmal an, zu schellen und zu läuten. Das soll einen so grossen Lärm geben, dass alle, die in der Stube sind und das unerwartete Gepolter hören, nicht wenig

<sup>1)</sup> Vgl. Lpr. S. 159. — AF. S. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nrk. Fst. S. 159.

686. Am unsinnigen Pfinztag oder am Faschingsdienstag wird der Egerthansel aufgeführt. Die Burschen verfertigen aus Stroh und alten, lumpigen Kleidern einen grossen Mann, der Egerthansel genannt wird, und tragen ihn auf einer eigens dazu bereiteten Tragbahre herum. Auf Plätzen und an verschiedenen Häusern halten sie an und fragen den Strohmann um allerlei Neuigkeiten. Im Namen der Puppe antwortet ein Bursche und macht alle anstössigen Tagesneuigkeiten kund. Schliesslich wird der Egerthansel einer alten, aber dennoch heiratslustigen Jungfrau als Bräutigam bescheert und ob der Hausthür ihrer Wohnung unter schallendem Gelächter aufgehängt. Dann ziehen die Buben in's Wirthshaus zu Musik und Tanz und thun sich einen frohen Tag auf. (Tramin, Neumarkt.)

687. "Am lautesten geht es am unsinnigen Pfinztag in Hall Schon Vormittags lassen sich buntverkleidete, mit Besen und Peitschen versehene Junge auf der Gasse sehen — Hexen und Huttler genannt. Allein das rechte Spektakel geht erst gegen Abend auf dem unteren Stadtplatz los. Schon bei Zeiten kommen die Neugierigen zusammen, um das Fasserrössl zu Dasselbe ist aus Holz eben nicht täuschend verfertigt, darauf sitzt ein frischer Bursch - meist ein Fassbindergesell - der freilich sich und sein Rössl zugleich fortbewegen muss. Sein Gefolge besteht aus einer Anzahl von Huttlern, welche sich das Vergnügen machen, mit den Peitschen zu knallen und die Zuschauer mit kothigen Besen tüchtig abzufegen. So ziehen sie gewöhnlich zu einigen Wirthshäusern, wo ihnen vor der Thur Wein, Schnaps etc. geboten wird. Zuletzt kehren sie selbst in irgend einem Gasthause ein und entziehen sich der schaulustigen Menge. Eine ähnliche Lebhaftigkeit findet man im Fasching in den Dörfern um Hall und Innsbruck 1) "

Wlf. Zt. B. III. S. 337. — Nrk. Fst. S. 738. — Oest. Bl. S. 162.

688. In vielen Dörfern Vinschgau's ist es Sitte in der Fastnacht Schemen zu laufen. Bursche ziehen sich über dunkle Beinkleider Hemden an und schwärzen sich das Gesicht mit Russ, oder vermummen es mit einem schwarzen Tuche. Von einem Riemen, den sie um die Mitte des Leibes tragen, hängt hinten eine grosse Kuhschelle hinab, die bei jeder schnellen Bewegung anschlägt und Lärm gibt. In einer Hand führen die Schemen einen Besen, mit der andern tragen sie Säcke, die mit Kohlenstaub gefüllt sind, und schlagen sie den Begegnenden ums Gesicht, dass auch diese schwarz werden. Die meisten Schemen zeigen sich am unsinnigen Donnerstag und am Faschingdienstage. Seit einigen Jahren verschwinden die Schemen mehr und mehr 1).

689. In den Faschingstagen geht auch das Krautweibele um. Es ist dies ein Bursche in seiner gewöhnlichen Kleidung, ausser dass er die Schuhe mit Lumpen umwickelt hat, damit sein Gehen nicht gehört werde, und dass sein Angesicht durch ein schwarzes Seidentuch vermummt ist. Er trägt in einem Geschirre stinkendes faules Kraut mit sich, von dem er Begegnenden ins Gesicht wirft; desshalb heisst er das Krautweibele, das seiner stinkenden Bescheerung wegen sehr gescheut wird 2). (Vinschgau.)

690. Das Grättziehen war in frühern Zeiten der grösste Faschingsaufzug in Vinschgau. Es zogen Schemen mit einem grossen Karren (grätt) daher und auf dem Karren sassen vermummte Burschen als "alte Madlen", die man aufs Moos ziehen wollte. Allerlei Stände wurden auch vorgestellt und folgten dem Karren. Das unheimliche Krautweibele durfte dabei nicht fehlen. Dieser Brauch hängt mit der in ganz Deutschtirol einheimischen Sage zusammen, dass die alten Jungfrauen nach ihrem Tode

<sup>1)</sup> Wlf. Zt. B. II. S. 359.

<sup>2)</sup> Wlf. Zt. B. II. S. 359.

auf das Sterzinger Moos gebannt werden. Auch dem Plausermoos wird eine ähnliche Bedeutung zugeschrieben 1). (Vinschgau.)

691. In den letzten Faschingstagen lässt man brennende Beisig – oder Strohbindel über die Saatfelder binahrollen. Dies heisst das Kornaufwecken. (Ulten.)

692. Am Fastnachtsdienstag, muss man die Riemstricke einschmieren, dann halten sie länger?). (Etschland.)

693 Am letzten Faschingsabende war früher das Perchtenlaufen üblich. Es war eine Art Maskenzug. Die Vermummten hiessen Perchten, Man unterschied sie in schöne und schieche Erstere weren schön gekleidet, mit Bändern, Borten und ähnlichem geschmückt; letztere zogen sich so hässlich, als möglich, an, behängten sich mit Mäusen und Ratten, Katten und Scheilen. Alle Perchten trugen Stöcke. schänen waren mit hunten Bändern geziert, die der hässlichen endeten oben in einen Teufelskopf. So ausgestattet sprangen und liefen die Perchten über die Gassen und kamen auch in die Hänser. Unter den schiechen Perchten war auch ein Aschenschutz, der mit einer Windbüchse Aschen und Russ den Leuten ins Gesicht schoss. Die schönen Perchten theilten manchmal Geschenke aus. So gieng es laut und fröhlich her, wenn die wilde Pershte nicht selbst darunter kam. Mischte sich dieses Gespenst darunter, so war das Spiel gefährlich. Die Anwesenheit der wilden Perchta erkannte man, wenn die Perchten ganz wild und rasend tohten und über den Brunnenstock hinaussprangen. In diesem Falle liefen die Perchten bald voll Fureht auseinander und suchten das nüchste, beste Haus zu erreichen. Dann sobald eine innerhalb der Dachtraufe war, konnte ihnendie Wilde nichts mehr anhaben. Im andern Falle zerriss sie

<sup>1)</sup> Wif. Zt. B. II, S. 360.

<sup>2)</sup> Wlf. Zt. B. I. S. 287.

jene, deren sie habhaft werden konnte. Noch heutzutage herzeichnet man Stätten, an denen von der wilden Perchta zerrissene Perchten begraben liegen. In einigen Orten z. B. in Oberlienz lebt die Sitte des Perchtenspringens noch theilweise fort 1). (Bei Lienz.)

- 694. Wenn am Fastnachttag die Sonne früh aufgeht, werden die Feldfrüchte früh reif. (Flass.)
- 695. Wenn man den Hennen in der Fastnacht Kraut zur essen gibt, verträgt sie der Geier nicht. (Flaas.)
  - 696. Ist die Fastnacht klar und hell,

Führt man den Pflug auf'n Acker schnell. (Südtirol.)

- 697. Wenn ein Jüngling in der Nacht vom Faschingdienstag auf den Aschermittwoch zwischen 11 und 12 Uhr ausser das Haus geht, so kommen sämmtliche Mädchen des Dorfes und seine künftige Braut überreicht ihm eine Rose. (Patznaun.)
- 698. Der erste Samstag in der Fasten heisst Kässamstag. An diesem Tage werden in Bozen und Meran Käsemärkte ge-halten 2).
- 699, "In einigen Gegenden wird am Aschermittwoch der Fasching feierlich begraben" 3).
- 700. Der erste Fastensonntag heisst der Holepfannsonntag. Bei einbrechender Nacht werden auf allen Hügeln zahllose Feuer, Holepfannen genannt, angezündet. Man singt dabei:

Holepfann, Holepfann,
Korn in der Wann,
Schmalz in der Pfann,
Pflug in der Eard,
Schau, wie die Scheib' aussireart!

<sup>1)</sup> Nrk. Fst. S. 78. — Prz. S. 61. — Vgl. auch Pnz. B. II. S. 116. — Grm. Mth. (A. III) S. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fr. B. II. S. 34 u. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Oestr. Bl. S. 162. — Prz. S. 63.

Bei den Bauern müssen an diesem Abende Krapfen auf den Tisch kommen 1). (Etschthal.)

701. In Oberinnthal werden an diesem Sonntage Scheiben geschlagen. Die Bursche ziehen auf einen Hügel hinaus und schüren ein grosses Feuer an. Darauf nehmen sie Scheiben aus Erlenholz, die in der Mitte ein Loch haben, machen sie im Feuer glühend und schlagen sie mit einem geschickten Schwung fort, dass sie funkensprühend gen Thal fahren. So oft die Scheibe im Feuer umgedreht wird, sagt man:

Holepfann, Holepfann Korn in der Wann, Schmalz in der Pfann, Pflueg in der Eard, Schau wie die Scheiba aussareart.

Diese Reime werden auch gesagt, wenn die Scheibe fortgeschleudert wird, und dabei der Name der Geliebten genannt. In dem Weiler Strohsack, Pettnau gegenüber, giengen einmal die Buben Scheiben schlagen. Wie sie in der ersten Arbeit begriffen waren, krachte es plötzlich auf dem Berge oben und ein ungeheures glühendes Fass rollte schnurgerade auf sie herunter. Voll Schrecken liefen sie auf und davon und dem nachsten Hause zu, wo sie alle mehr oder weniger verletzt, und vom Fasse verfolgt, ankamen. — Einmal schlugen die Buben von Perjen auf dem Leitenhügel Scheiben. Einer davon musste nach Landeck und befahl den Kameraden, ihm seine Scheiben Er wolle sie nach seiner Zurückkunft bei Seite zu legen. allein schlagen. Der Bursche konnte erst spät Nachts von Landeck zurückkehren und sah, als er auf dem Wege zum Leitenhügel war, mit freudigem Staunen, dass die Scheiben bis auf

<sup>1)</sup> Pnz. B. I. S. 211, B. II. S. 240 u. 241. — Mei. S. 380. — Wlf. Zt. B. I. S. 89. — Schm. S. 21—25. — Smr. Mth. S. 558. — Grm. Mth. (A. III) S. 594.

den benachbarten Krähberg, wohl eine Stunde weit, himüberflogen. Er eilte den Hügel hinauf, fand aber dort einen einäugigen gewaltigen Mann, mit riesigen Hörnern, am Feuer
stehen und die Scheiben hinausschlagen. Voll Entsetzen eilte
er nach Haus und war lange Zeit krank. (Oberinnthal.)

702. Als am ersten Fastensonntag in Arzl in Oberinnthal Scheiben geschlagen wurden, sah man sieben Teufel, die tanzend und schreiend in den Wald sprangen. Es mag 8 — 10 Jahre her sein. (Arzl.)

703. Wenn ein Mädchen am ersten Sonntag in der Fasten mit einem heissen Kuchen dreimal um das Haus geht, erscheint ihr der künftige Bräutigam. (Patznaun.)

704. Am Kässonntag werden die Hirten gewählt und dann müssen Küchel auf den Tisch kommen. (Nauders.)

705. 12. März. Am Gregoritage hatten früher die Schulkinder auf den Dörfern ihr Fest. Nachmittags kamen sie in der Schule zusammen und erhielten eine Marende, die aus Wein, Brot, Käse und Obst bestand. In manchen Dörfern wurde die Marende auf dem Platze vor dem Schulhause abgehalten 1). (Vinschgau und Etschland.)

706. "Zu St. Jakob in *Pillersee* geht der Schulmeister mit seinen Zöglingen von Haus zu Haus und empfängt überall eine Gabe: Mehl, Schmalz, gedörrte Birnen und Kirschen, Eier, Flachsreisten und dergleichen. Die Leute daselbst sagen: der Schulmeister geht in Gregori"<sup>2</sup>).

707. Geht um Gregori der Wind, Geht er bis St. Jörgen kimmt. (Etschland.)

<sup>1)</sup> Lhr. S. 5. — Nrk. Rst. S. 206—209. Gregor galt als Patron der Schulen. Desshalb schrieb schon Oswald v. Wolkenstein: "gregori lêr die schuller drat". (Gedichte S. 286) — Vgl. Rlh. S. 501—503.

<sup>2)</sup> Wlf. Zt. B. III. S. 339.

708. Am Gregoritag steigt man auf hohe Bäume und horcht, oh der Wind gehe. Windet es, dann muss man sich die Handsschuhe flicken, denn es wird noch kalt. Geht der Wind nicht, gibt man den Kindern Brot. (Aus Wälschtirol mitgetheilt.)

709, 15. März. Der hl. Christof gilt als Beschützer vor jähem Tod. Auf vielen Kirchen und Kapellen findet sich sein riesiges Bild ').

710. 17. März. St. Gertrand war die erste Gärtnerin, darum soll man an diesem Tage "garteln" 2). (Bei Meran.)

711. Um Gertraud steht der Bür auf. (Vinschgau.)

712. 19. Marz. St. Josef wird als Schutzpatron von Tirol verehrt.

713. Wenn am Josefitag der Wind geht, geht er das ganze Jahr hindurch. (Flass.)

714. 25. Marz. Maria Verkundigung

Die Schwalben kommen wiederum <sup>8</sup>).

(Etschland.)

715. Ist der Marz neblig, kommen viele Hochwetter. (Inn-thal.)

716. So viel Nebel in März, so viel Regen im Sommer. (Serfaus.)

717. Aprilschnee düngt,
Märzenschnee frisst. (Stockach.)

Sehr interessante Mittheilungen über den Ursprung und die Bedeutung der Christofsbilder geb. Hr. Lettenbichler im Tiroler Boten, 1855, S. 679.

<sup>1)</sup> Nrk. Fst. S. 212. Bekennt wer der Vers: Christofori sancti specimen quicumque tuetur Ista nempe die non morte male morietur.

<sup>2)</sup> Lpr. S. 160. — Vgl. über St. Gertraud Sur. Mth. S. 403 u. Grm. Mth. (A. III) S. 53 u. 54. — Sp. II. 341.

<sup>&#</sup>x27;) Lpr. S. 167.

718. Am 1. April schickt man grosse und kleine Kinder to den April 1). (G. T.)

719. 24. April. Am Jörgentage versammeln sich nach dem Mittagessen die Buben in einem Anger mit Schellen und Häfen, mit Kuh- und Dachefocken. Je grösser die Schelle oder Glocke ist, um so stellzer ist ihr Trüger. Während sich die muntere Schaur von allen Seiten her mehrt, kleiden sich drei der grossten Buben in einer nahen Scheune oder Tenne als Zugführer. Sind diese mit ihrem Aufpatze fertig, so kommen sie hitpfend und schnalzend in den Anger und ordnen den Zug. Ist dies geschehen, geht der Lärm los. Es läuten und schellen die Buben aus Leibeskräften und der Zug kommt in Bewegung. An der Spitze desselben geht der starke Melker. breitschulteriger Bursche mit einem Schnurbarte aus Russ, und einem heltrothen Hosenträger über dem schmutzigen Hemde. Br führt einen tüchtigen Stock in der Hand und trägt eine Kopfkraxe, die mit hölzernen Milchschüsseln, einem eisernen Mochhafen und einer dickbekrusteten Pfanne bepackt ist. folgen die Buben mit ihren Glocken paarweise, und zwar kommen die grossten Glocken zuerst, und dann die kleinern nach der Ordnung. Nach den Glocken kommen die Schellen und Hafen, ebenfalls nach ihrer Grösse geordnet. Den Schluss bildet der berusste Wurzengraber. Er ist in Lumpen gekleidet, führt eine Haue in der Hand und trägt einen Korb auf dem Rücken, aus dem Graswurzeln, durre Frauendreissigenhöppinnen (Kröten) and Haradaxen (Eidechsen) heraushangen. Die lustigste Person des Luges ist der leichtfüssige Hudeler. Dieser zeigt sich bald in der Mitte, bald an der Spitze, bald um Ende des Zuges, schneidet mit seinem kohlschwarzen Gesichte allerlei Grimassen, knallt mit einer tüchtigen Peitsche und belustigt Gross und Klein durch seine Hanswurst - Streiche. Besonders gerne neckt er

<sup>1)</sup> Mei. S. 396. — Lpr. S. 168. — Sp. 11. S. 269.

zusehende, spritzige Dirndlen mit der russigen-Melkerpfanne. So geht nun der Zug unter weithin schallendem Gelaute durch die längste Gasse des Dorfes auf die Felder. Steht irgendwo am Wege ein blühender Kirschbaum, muss er seine schönsten Blüthenzweige herlassen, um damit den Korb des Wurzelgrabers Sind die Kirschbäume noch nicht in Blüthe, so zu schmücken. wird der Korb mit Gras und Laubwerk geziert. Nach langem Umzuge durch die Felder kehrt der Zug durch eine andere Gasse in's Dorf zurück. Da erhalten die Zugführer und die Glockenund Schellenträger bei manchem Hause, dessen Felder vom Zuge berührt wurden, Brot, Butter, Käse oder auch Geld zu Geschenke. Sobald der Zug im Anger, aus dem er ausgieng, angekommen ist, laufen alle mit Geschrei und Gelarm auseinander 1). (Unterinnthal.)

720. 25. April. Am Feste des h. Markus finden in den meisten Gemeinden Kreuzgänge für das Gedeihen der Feldfrüchte statt. In manchen Gegenden herrscht der Glaube, dass diese Prozessionen älter seien, als das Christenthum. Ein alter Bauer behauptete sogar, dass Christus — als er auf Frden wandelte — diesem Kreuzgange "gegen den Abfrass" beigewohnt habe 2).

721. 26. April. Am Tage nach dem Markusfeste, d. i. am letzten Tage vor dem "Schlengeln" der "Ehalten" (Uebersiedeln der Dienstboten) geht man Abends zu einem Holzstoss, von welchem man so viele Scheiter aufnimmt, als man mit beiden Armen fassen kann, sie in die Küche trägt und dort zählt. Die ungerade Zahl der Scheiter ist ein Zeichen, dass man noch das ganze Jahr oder noch länger dienen müsse. Die gerade aber

<sup>1)</sup> Wlf. Zt. B. II. S. 360, B. III. S. 339. — Mei. S. 395. — Ein ähnlicher Gebrauch findet am 1. März in Graubunden statt. Lhr. S. 4 u. Rhl. S. 505.

<sup>9)</sup> St. B. II. S. 583. - Lpr. S. 169,

bedeutet, dass man schon im kommenden Jahre etwas zu heiraten bekommt. (Eggenthal.)

- 722. Der Freitag nach Judica heisst Schmerzenfreitag und steht in hohen Ehren 1). Wer an diesem Tage um 12 Uhr Nachts eine geweihte Kerze brennt, sieht alle in diesem Jahre Sterbenden. (Völs in Innthal.)
- 723. Sehr feierlich wird die Palmweihe und die darauffolgende Prozession um die Kirche begangen 2). In manchen Gegenden wetteifern die Burschen die längste Palme zu haben. Die Palmenstangen sind mit bunten Seidenbändern, manchmal auch mit kleinen Bretzeln geschmückt. Würdevoller sind die Palmumgänge in Südtirol, wo dieser bunte Flitter fehlt, und nur Oelzweige mit Palmkätzchen geweiht und umgetragen werden.
  - 724. Schneit's am Palmsonntag in die Palmen, Schneit's später in die Garben. (S. v.)
  - 725. Wenn's schneit in die Palm, Schneit's Vieh aus der Alm. (Innthal, Lechthal.)
- 726. Am krummen Mittwoch 3) darf man nicht die Reben schneiden, weil sich an diesem Tage Judas an einer Rebe erhängt hat. (Etschland.)
- 727. Am Gründonnerstag soll man grüne Speisen essen 4). (S. v.)
- 728. Wenn am grünen Donnerstag 12 bei Tische sitzen und einer davon das Salzfass umleert, wird er vom Teufel geholt. (Bei Innsbruck.)

<sup>1)</sup> St. B. II. S. 443. — Lpr. S. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) St. B. II. S. 449. — Nrk. Fst. S. 859 u. s. f. — Lpr. S. 169. Wlf. Zt. B. III. S. 338.

<sup>\*)</sup> Ueber den Namen vrgl. Nrk. Fst. S. 871.

<sup>&#</sup>x27;) Wif. Bt. B. I. S. 228. — Mei. S. 386. — Wif. Zt. B. W. S. 175.

743. "Am Ostersonntage werden Eler, Schinken, kalter Braten und Pochaz (Ostersladen) in den Kirchen geweiht 1). (G. T.)
744. Zu Terenten im Pusterthal wird ein am Gründennerstag gelegter und am Ostersonntag geweihtes Ei über's Hausdach geworfen und an dem Plats, wo es niederfälk, eingegraben; was igegen Elitzeinschlagen und anderes Unglück als wirksum erachtet wird"?).

Ostermontag oder Dienstag ein Pflug oder ein Osterlamm unter Juchzen und Lärmen feierlich herumgeführt 3).

746. Am Osterdienstage oder am weissen Sonntage findet das Eierklauben statt. Zwei Burschen bitten früher alle Bauerinnen der Gemeinde um Eier und da das genannte Spiel beim Volke sehr beliebt ist, fällt die Sammlung sehr reichlich aus. Am bestimmten Tage versammeln sich die Burschen und wählen aus ihrer Mitte zwei Schnellläufer; dann werden auf den Weg 170-175 Eier derart hingelegt, dass jedes Ei von dem andern 5 Schuh entfernt ist, und auf je zehn Eier ein gefärbtes Nach, geendetem Nachmittaggottesdienste versammeln sich die Burschen, in verschiedener Weise verkleidet. stellen Gestalten der Sagenwelt, als Fanggen, Hexen, wilde Männer, andere Törcher, Zigeuner, Mohren und Türken vor. Eine zahllose Menge von Zuschauern, die von allen Seiten herbeiströmt, fehlt nicht. Nun treten beide mit Blumen und Bändern geschmückte Schnellläufer hervor und beginnen ihr Wettrennen. Einer von ihnen eilt zu den Eiern und muss jedes einzeln holen und in den Korb tragen, der beim ersten Ei steht, während der Andere über die Zamser-Innbrücke nach Lötz, Perjen, über die Purschler-Brücke nach Landeck und von da

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mei. S. 392. — Lpr. S. 174. — Mazl. Smb. B. H. S. 179.

<sup>3)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 339. — Oestr. Bl. S. 462.

<sup>&#</sup>x27;) Grm. Mth. (A. III) S. 242 u. 243.

wieder nach Zams sum Eierhorbe läuft. Wer seine Aufgabe früher endet, wird vom Volke mit attirmischem Jubel begrüsst. Obwohl der Weg nach Landeck ungefähr 1 Stunde betritet . so gewinnt dieser Läufer doch gewähnlich den Vorsprung, besonders, wenn der andere 125 Eier - welche Zahl als Maximum gilt, - einzeln auflesen und in den Honde legen muss. Ast der Wettlanf vorüber, Deginnt ein wahres Faschingtspiel. Sultan, umgeben von Türken und Mohren, tritt nun in die Mitte des Platzes, und die ührigen Burschen als Mirten, Förcher, Zigeuner, Fanggen, wilde Männer, folgen. Eine Hexe derf dabei nicht fehlen, denn ihr ist eine bedeutende Rolle zugedacht. Nun fragt der Sultan: "Sagt an, was giht as Neues in Zams, Landeck, Fliess, Gries, Stanz und Schönwigs"? Auf diese Frage tritt ein Bursche nach dem andern vor den Muselmann und herichtet über unbekanntere Liebschaften. Betrügereien u.s. w. Sobald diese öffentliche Verhandlung abgeschlossen ist, begibt sich die ganze Gesellschaft in's Wirthshaus, wo aus den Eiern ein riesiger Kuchen bereitet und gemeinschäftlich verzehrt wird. Schliesslich wird noch getanzt, was manchmal bis Morgens dauert 1). (Zams.)

747. 1. Mai. In und um Burgeis werden am ersten Mai Madlen gebadet. Mädchen, die sich auf dem Wege zeigen, werden von den Burschen eingefangen und zu einem Bächlein oder einem Brunnen gezogen. Da wird nun die eingefangene Dirne mit Wasser begossen oder gar ins Wasser hineingestellt 2). (Vinschgau.)

748. In manchen Gegenden wird an diesem Tage Gras ausgeläutet 3).

<sup>1)</sup> Ins. Thi. 1856 Nr. 83. Diese Sitte ist in Deutschland 1sehr verbreitet. Nrk. Fst. S. 923-1925.

<sup>2)</sup> Wif. Zt. B. II. S. 360. - Ygl. Gpm, Mile. (A. 111) S. 553.

<sup>3)</sup> Wlf. Zt. B. III. S. 339.

749. Wenn man am 1. Mai den Kopf mit Regenwasser wäscht, ist man das ganze Jahr vor Kopfschmerzen sicher. (Stockach.)

750. An diesem Tage ist es alte Sitte, Maibutter zu essen.
751. 4. Mai. St. Florian wird als Schutzheiliger gegen Feuersgefahr sehr verehrt 1).

752. Wer am 8. Mai heiratet, hat Unfrieden in der Ehe. (Ambras.)

753. 16. Mai. St. Johann Nepomuk wird als Schutzpatron gegen Wasserschäden hoch verehrt. Sein Bild steht an und auf vielen Brücken.

754. 25. Mai. St. Urban ist Patron des Weinbaues. Sein Bild darf im Etschlande bei Prozessionen nicht fehlen. Im Herbste wird es mit Trauben reichlich geschmückt <sup>2</sup>).

755. Wenn am Urbanitag die Sonne scheint, Gibt's viel und guten Wein. (Etschland.)

756. Am Himmelfahrttage wird in manchen Kirchen des Herrn Auffahrt dadurch gefeiert, dass man ein Christusbild zur Kirchendecke emporführt. Wohin das Bild, bevor es verschwindet, sieht, von dort kommen im folgenden Sommer die Gewitter 3.

757. Kühler Mai, volle Kasten. (Innthal.)

758. Kühler Mai Bringt Stroh und Heu 4). (S. v.)

759. Wenn im Langes die Hügel verbrennen, Wird ein gutes Jahr kemmen. (Innthal.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lpr. S. 178. — Nrk. S. 342. — AF. S. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pnz. B. II. S. 43. — Nrk. Fst. S. 365. — Grm. Mth. (A. III) S. 18,

<sup>\*)</sup> Lpr. S. 178. — Wif. Zt. B. II. S. 102. — Nrk. Fst. S. 942.

<sup>\*)</sup> Lpr. S. 179. — Schm. S. 172. — Grm. Mth. (A. III) S. 234, St. Vb. S. 65.

- 760. 2. Juni, Der hl. Erasmus ist der Schutzpatron gegen Grimmen.
- 761. 8. Juni. Wenn's am Medardus Tage regnet, wird der Regen 40 Tage lang anhalten 1). (G. T.)
- 762. Wenns am Medardi regnet, gibt's einen nassen Sommer. (Etschland.)
- 763. St. Medardus wird, weil sein Fest oft Regen bringt, Heubrunzer genannt. (W. v.)
  - 764. 10. Juni. Margareth ist die Wetterfrau. (Pusterthal.)
- 765. Margret, die Fetzgret. Regnet es am Margretentage, dauert der Regen vierzehn Tage an 2). (Stubai.)
- 766. 13. Juni. Der h. Antonius von Padua gilt als Patron, um verlorene Sachen wieder zu finden 3).
- 767. Er verhilft heiratsüchtigen Jungfrauen zu Männern und wird desshalb eifrig verehrt.
- 768. 15. Juni. Der h. Veit wird als Patron gegen das Bettpissen verchrt. Desswegen beten Kinder:

"Heiliger St. Veit,
Weck mi zu rechter Zeit,
Nit zu früh und nit zu spat,
G'rad, wenn's soachen angaht." oder,
Heiliger St. Veit,
Weck mi zu rechter Zeit,
Weck mi zu rechter Stund,
Dass i nit in's Bett brunz. oder,
Heiliger St. Veit,
Weck mi zu rechter Zeit,
Mit einem Scheit,
Dass es nicht ins Bett geit 4). (G. T.)

<sup>1)</sup> Lpr. S. 180. — Schm. S. 172.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lpr. S. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) AF. S. 162.

<sup>\*)</sup> Vgl. Sk. S. 78 u. 228. — Riz. S. 296. — Rt. B. III. S. 250. Rhl. S. 97 u. 189.

- 760. Wer sim Sonnenwendtagabend (20 Juni) während des Feierabendläutens Zweiklee findet, wird noch dasselbe Jahr im Heiraten Glück haben. (Engenthal.)
- 770. Am Sonnenwendabend pflegt man dreierleit, siebenerlei oder neunerlei Kuchen zu hacken: Brennesel, Hollunder, Salbeiund andere Kuchen 1). (Unterinnthal.)
- 771. 23. Juni. Während des Feierabendfäutens am Johannisabende sammeln die Hexen Zauberkräuter. Besshalb wird in manchen Gegenden in diesem Tage kürzer Feierabend geläutet, als an anderen Festabenden 2). (Etschland.)
- 772. Wenn man am Vorabende des Johannistages während des Feierabendläutens ein Stücklein Holz, das eine Oeffnung hat, aus einem Baume haut, so kann man durch dieselbe am Johannistage während der Wandlung die Hexen zum Opfer gehen sehen. (Etschland.)
- 773. In der Nacht vom 20. zum 21. Juni zwischen 11 und 12 Uhr blühen die Farren. Wer mit einer solchen Blüttes in der Hand in jener Stunde auf das Jech steigt, findet eine Goldader 3). (Eggenthal.)
- 774. 24. Juni. Am Johannistag blühen die Schätze. (S. v.)
  775. Am Johannistag Abends wird Martin Luther verbrannt. Burschen kommen zusammen, machen einen "Lotter"

brannt. Burschen kommen zusammen, machen einen "Lotter" aus Stroh und Lumpen, führen ihm auf einem Rarren im Dorfe herum und verbrennen ihn am Ende. (Unterinnthal.)

776. Am Johannistag werden an manchen Orten die Sunnwendfeuer angezündet und Scheiben geschlagen 1). (Innthal, Vinschgau.)

<sup>1)</sup> Wif. 2t. B. III. S. 339. - Oestr. Bl. S. 169.

Ueber Johannisgebräuche vgl. Smr. Mth. S. 568 u. s. f. Nrk. Fst. S. 378. Sp. I. S. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wif. Zt. B. III. S. 339. – Oestr. Bl, S. 162. – Nrk. Fst. S. 430.

<sup>\*)</sup> Prz. S. 66. — Oestr. Bl. S. 162. — Nrk. Fst. S. 408 u.s.f. 41b. S. 169. — Smr. Mth. S. 555 u. 558. — Wlf. Gl. 8.88 4.191.

- 777. Die Johannisseuer heissen Mückenseuer. (Pflach.)
- 778. Wenns am Johannistag regnet, gibt's keinen Salat-samen. (Innthal.)
  - 779. Vor Johanni bitt um Regen, Nachher kommt er ungelegen. (Stockach.)
- 780. Die Butter, die um Johanni geschlagen wird, ist sehr heilsam und wird desshalb aufbewahrt. (Pitzthal.)
- 781. Am Johannistag macht man aus drei Arten Johannisblumen Kränzlein. Diese, auf die Thüre gehängt, schützen das Haus vor Feuer. (Pitzthal.)
- 782. 26. Juni. Johann und Paul sind die Wetterherrn und an vielen Orten hochverehrt 1).
- 783. Am Pfingstsamstag Abends muss Maibutter auf den Tisch kommen. Nach dem Nachtessen wird mit grossen Peitschen geknallt und so der Maibutter ausgeschnellt. Dies dauert oft bis Mitternacht <sup>2</sup>). (Bei Meran.)
- 784. Dasjenige Familienglied, das am Pfingstsonntage am spätesten das Bett verlässt, heisst Pfingstdreck und wird den ganzen Tag so benannt 3). (Bei Meran.)
- 785. Wenn's am Pfingstsonntag regnet, regnet's die halbe Nahrung hin 4). (Stubai.)

Pnz. B. I. S. 210, 214—220, B. II. S. 239. — Mei. S. 423 u. s. f. Wlf. Zt. B. I. S. 88, 270 u. 271. — Sp. I. S. 215, II. 234. — Hk. V. S. 218. — Mnt. S. 33. — Lpr. S. 181. — Gb. K. J. S. 144 u. 147. — Mazl. Smb. B. I. S. 447. — Grm. Mth. (A. III) S. 581 u. 583—592. — Pr. Hb. S. 67.

<sup>1)</sup> Lpr. S. 185. — Nrk. Fst. S. 439.

<sup>2)</sup> Vgl. Mei. S. 402. Dies Schnellen ist wohl ein Ueberrest der alten Pfingstritte Smr. S. 564 u. 65. — Grm. Mth. (A. III) S. 735.

<sup>\*)</sup> Mei. S. 402. — Smr. Mth. S. 564, 567. — Masl. Smb. B. H. S. 223, we mehrere Pfingstgehränche augeführt stad.

<sup>4)</sup> Lpr. S. 186.

- 786. Wenn's um Pfingsten regnet, verregnet es die Schnabelweide d. i. Erdbeere, Moosbeere, Kirschen. (Stockach.)
- 787. Wenn's am h. Dreifaltigkeitssonntag regnet, regnet's sechs oder zwölf Sonntag hintereinander. (Innthal u. Lechthal.)
- 788. Wenn's am h. Dreifaltigkeitsonntag regnet, regnet's jeden Sonntag im Sommer. (Stockach.)
- 789. Auf die feierlichste Weise wird in allen Gemeinden Tirols die Fronleichnamsprozession begangen. Am grossartigsten wurde dieser Umgang in Bozen gehalten. Eine kurze übersichtliche Darstellung derselben, wie ich sie in einer Chronik fand, möge hier stehen:

Im Jahre 1753 wurde am Corporis-Christi-Tag die Bozner Prozession, genannt "der grosse Umgang", zum letzten Male abgehalten, und zwar in folgender Ordnung:

1. Eine Compagnie Grenadiere mit Trommel und Pfeisen und einem Offizier zu Pferd. 2. Drei Zimmerleute mit Hacken. 3. Eine Compagnie Miliz. 4. Die Chirurgi mit ihren silbernen Becken. 5. Ein Offizier zu Fuss mit der Feldmusik. Offiziere zu Fuss mit entblössten Seitengewehren. Compagnie Soldaten; die Offiziere theils zu Pferd, theils zu 8. Ein geharnischter Ritter, der Titelführer genannt, mit Federbusch und rothseidener Fahne, worauf mit goldenen Buchstaben der Titel der Prozession stand. 9. Zwei Trompeter und ein Pauker zu Pferd. 10. Der Luzifer mit 2 Teufeln in abscheulicher Gestalt. 11. Der Erzengel Michael mit der Wage und dem flammenden Schwerte, in Begleitung zweier Engel in papierener Kleidung. 12. Ein Apfelbaum voller Aepfel; darauf eine Schlange mit goldener Krone auf dem Kopf; danebenher giengen Adam und Eva, auch ein herumlaufender Teufel, der die Eva reizte. 13, Ein Engel mit entblösstem Schwerte. 14. Moses, der Prophet mit Enoch und Elias. 15. Der kleine David in schöner Kleidung mit Schleuder und Stein. 16. Goliath 7 Harnisch, begleitet von vielen Kriegern mit Harnischen und

Spiessen. 17. Die Arche des Bundes; der Hohepriester Aaron mit weissem Bart und mit zweien Leviten. 18. Abraham und Isaak mit einem Engel, der mit einem seidenen Band das Schwert zurückhielt; dann ein weisses Widderlein. 19. Judith mit dem Haupte des Holofernes. 20. Zwei Männer aus dem gelobten Lande mit einer grossen Weintraube. 21. Samson im Harnisch; sechs geharnischte Philister halten ihn gefangen. Er hat einen Eselskinnbacken in der Hand und lamentirt schrecklich. 22. Die Brüder Josef's in sehr schöner Kleidung, mit weissen und grünen Hüten, von Blumen umkränzt, rothen Strümpfen, weissen Schuhen und blumenumwundenen Schäfer-23. Der ägyptische Josef in prächtiger Kleidung zu Pferd; zwei ägyptische Kaufleute ebenfalls zu Pferd, und etwelche Handpferde mit seidenen Decken und allerhand Gepäck. Baptista mit einigen Propheten. 25. Der alte Jakob und sein jungster Sohn mit dem blutigen Kleide. 26. Zacharias und Elisabeth in ordentlicher Kleidung. 27. Joachim und Anna mit einer kleinen Unserfrauen. 28. Maria mit dem Engel Gabriel und einigen kleinen Engeln. 29. Zwei Hirten, mit Horn und Krägen um den Hals; sie bliesen, und ein grosser Hund, von Einem der Hirten geführt. 30. Bei vierzig weisse Lämmer von Hirten getrieben, und vor der Krippe drei Hirten und zwei Engel. 31. Die Krippe von sechs Hirten getragen, darin sass eine überaus schön gekleidete Maria; neben ihr war ein kleines Kind in weissem Hemde, mit gerollten Haaren, welches von Zeit zu Zeit den Hirten Segen gab. 32. Drei schöngekleidete Engel, die eine kleine Pfanne sammt Kochzeug trugen und das Gloria in excelsis sungen. 33. Ein kleiner Christus und achtzehn weissgekleidete Knaben, welche das Kreuz nachtrugen. 34. Ein Pauker und zwei Trompeter zu Pferd, vier Edelknaben zu Pferd mit silbernem Lavoir und Kanne. 35. Der Obersthofmeister zu Pferd mit vier Läufern zu Fuss. 36. Der König Kaspar mit Scepter und Krone, auf einem wohlgeschmückten Pferde; darauf

der Hofstaat detselben, ebenfalls zu Pferd. 37. Ein Mohr als Pankenschläger und zwei Trompeter. 38. Des Mohrenkönigs Fehnenträger mit einer rothdamastenen Fahne, worauf des Königs Bildniss war. 39. Vier Mohren, gelb mit Silber, als Laufer, und sechs Edelkanben in prächtiger Kleidung. 40. Zwei Edelkaaben zu Pferde, von denen einer das Lavoir, der andere die Kanne trug 41. Der Obersthofmeister zu Pferd und sechs Kammerherren des Königs. 42. Der Mohrenkönig mit Scepter und Krone, in einem weissperkal'nen Mantel, mit Hermelin verbritant, und braunen Rock mit Gold, um die Schultern das goldene Vlies und Perlen an den Ohren. Er ritt ein weisses Pferd und nebenher gieng ein Diener mit einem langen Sonnenschirm, um den König vor der Sonne zu schützen. Darauf in schönster Ordnung achtzehn Diener zu Pferd mit vier prächtigen blauen Fahnen. 43. Ein Pauker und zwei Trompeter zu Pferd, 44. Ein Fahnenträger und sechs Heiducken zu Fuss. 45. Der König zu Pferd in prächtiger Kleidung; vier Läufer und sechs andere Ritter. Alsdann vierundzwanzig Ritter zu Pferde mit der Bagage der drei Könige. 46. Herodes zu Pferd und seine Juden mit den unschuldigen Kindlein. 47. Der zwölfithrige Christus, viele Juden und Propheten mit ihren Büchern. 48. Jesus, Maria und Josef mit zwei Engeln. 49. Ein Ferkulum mit den vier Theilen der Welt. 50. Christus und Maria in der Urlaubnehmung. 51. Das Abendmahl mit den zwölf Aposteln. 52. Der Oelberg, Christus, ein Engel, drei Apostel: Petrus, Johannes und Jakobus. 53. Judas mit dem Beutel, der Teufel und eine Menge Juden. 54. Christus im blauen Kleide, von den Juden gebunden. 55. Ein Ferkulum mit kleinen Figuren. 56. Eine Rotte Juden mit Christus in weissem Kleide. 57. Petrus, der Weinende. 58. Christus in der Geisselung. 59. Ein Ferkutum mit der Gerechtigkeit. 60. Zwei Juden mit Christus in der Kreaung. 61. Zwei Pauker und zwei Trompoter zu Pferd. 62. Zwei Edelknaben. 63. Der König Heroden zu Pferd nebst zwei Läufern, 64. Pilatus, wie er den Steh brach, mit Herablesung des Urtheils. 65. Ein Hoherpriester, ein Rabbi. 66, Zwei Edelknaben mit silbernem Lavoir und Kanne. 67. Eine Truppe Juden mit dem kneuzziehenden Christus und Simon, der das Kreuz tragen hilft. 68, Ein grosses Kruzifix, nebenher Johannes und die Gottesmutter. ginus zu Pferd. 70. Sechs andere Reiter. 71. Die schmerzhafte Mutter mit zwei Engeln. 72. Die Grabtragung des Herrn. nebenher Trauerengel mit brennenden Kerzen. 73. Der Unsula-Wagen mit den schönsten Frauenzimmern, von wier weissen 74. Die Kaiserin Helena mit dem Kreus. Pferden gezogen. 75. Der Kaiser Heraklius, welcher ein Kreuz zieht. 76. Der Teufel und der Tod. 77. Der h. Sebastian mit den Pfeilen. 78. Die h. Margaretha sammt ihren Eltern, in schwarzsammtener Kleidung mit guten Perlen verziert. Vier Bediente und sechs Trabanten zur Bedienung. 79. Der Prologus der h. Margaretha in schönster Kleidung. 80. Zwei Trabanten mit Hellebarden. 81. Sechs Edelkuahen. 82. Der Obersthofmeister in römischer 83. Die Königin Margaretha in reichster Kleidung. schimmerad in Gold, Diamanten, Perlen und anderen Kostbarkeiten. Sie führte den Drachen, der bis zum ersten Stock der Häuser reichte und einen langen Schweif nachzog. 84. Die Ritterschaft in folgender Ordnung: zwei Hofherrn des Ritters, zu Pferd; vier Läufer in prächtiger Kleidung; der Ritter Georg zu Pferde, im Harnisch, der wie Silber glänzte; dann zwei römische Ritter zu Pferde, zwei Läufer; des Ritters Reiterei, beiläufig vierzig Mann stark, Trompeter und Pauker. 85, Die Fähne aller Zukirchen. 86. Alle Fähne der Zünfte mit dem Kerzenstangen. 87. Kapuziner, Franziskaner, Dominikaner, alle mit ihren Kreuzen. 88. Die reich mit Gold gestickte Corporis-Christi-Fahne, begleitet von Männern mit Kutten und Stäben. 89. Die reiche Fahne von Loretto aus Silberstoff und Gold. 90. Die Weltgeistlichkeit und das Kollegiat nach ihrem Range 91. Der Himmel, mit Gold gestickt, auf sechs silberbeschlagenen Stangen von den Matrikulirten des Adels getragen. 92. Das Hochwürdigste Gut, vom hochwürdigen Hrn. Probst getragen. 93. Der Graf-Landeshauptmann, der Adel, der Stadtmagistrat und das Volk.

790. Wer am Fronleichnamstage, während bei der Prozession das Evangelium des h. Johannes gesungen wird, einen Vierklee findet, kann damit allerlei Zauberkünste treiben. (Neumarkt.)

- 791. Wenn man am Mariaheimsuchungstag einen Haselzweig an das Fenster steckt, schlägt der Blitz nicht ein. (Schwaz.)

792. Wenn's um Mariaheimsuchung regnet, regnet es vierzig Tage lang 1). (Bei Reute.)

793. 26. Juli. St. Anna wird als Patronin der Ehefrauen hochverehrt <sup>2</sup>).

794. St. Oswald ist der gewaltigste Wetterherr. Zur Oswaldskapelle am Ifinger werden an diesem Tage Bittgänge gehalten 3). (Bei Meran.)

795. 10. August. Am Tage des h. Laurentius findet man überall, wo man gräbt, Kohlen 4). (Lechthal.)

796. Laurenzikohlen sucht man auf Wiesen und Aeckern. (Höfen, Inzing.)

797. Am Laurentiustage gräbt man Mittags kleine Stücklein, die wie Kohlen aussehen, aus der Erde. Es sollen dies Ueberreste von den Kohlen des h. Laurentius sein, der bekanntermassen auf einem Rost gebraten wurde, und sind zu verschiedenen Dingen nützlich. (Patznaun.)

<sup>1)</sup> Smr. Mth. S. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) AF. S. 152.

<sup>9</sup> Oswl. S. 77 u. s. f.

<sup>&#</sup>x27;) Lpr. S. 190.

- 798. Die Zeit vom 15. August (Fest Maria Himmelfahrt) bis zum 8. September (Maria Geburt) nennt man die Dreissigen. In dieser Zeit werden Kräuter gesammelt und geweiht<sup>1</sup>). (G. T.)
- 799. Kröten werden gefangen, getödtet und gedörrt. Diese Dreissigenkröten sollen gegen Zauber schützen <sup>2</sup>). (Innthal, Ausserfern, bei Meran und bei Tramin.)
- 800. Die Eier, welche zwischen den zwei Frauentagen (Maria Himmelfahrt und Geburt) gelegt werden, faulen nicht 3). (S. v.)
- 801. 16. August. Der h. Rochus ist der Patron gegen leidende Füsse, und Pestheiliger 4). (S. v.)
- 802. Wenn einer am Rochustag am Knie Schaden leidet, muss er drei Vaterunser zum h. Rochus beten, und der Fuss wird gleich gesund. (Scharnitz.)
- 803. Wenn am Rochustage Leute heiraten, haben sie Unglück in der Ehe. (Pflach.)

804. 24. August. Um Bartimä

Schaut der Schnee

Ueber's Joch her. (Bei Meran.)

805. Am Sonntag nach Bartlmä führen die Buben die alten Jungfrauen in den "Pfötschengarten", der links oben im Gebirge liegt. Mit einem tollen Lärm, der mit Bockshörnern, Pfannen, Schellen vollführt wird, geht der drollige Zug durchs Dorf. (Nassereit.)

<sup>1)</sup> Mei. S. 438. – Wlf. Zt. B. I. S. 177. – Mnt. S. 39 u. 40. Smr. Mth. S. 549. – Lpr. S. 190. – Mnz. Smb. B. I. S. 401. – Vgl. meinen Aufsatz: "Wald, Bäume, Kräuter" in Wlf. Zt. B. I S. 323. Vgl. Grm. Mth. (A. III) S. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wlf. Zt. B. II. S. 54. — Lpr. S. 191. — Vgl. meinen Aufsatz: ,,die Kröten und der Volksglaube in Tirol" in Wlf. Zt. B. I. S. 7.

<sup>3)</sup> Lpr. S. 191.

<sup>4)</sup> Nrk. Fst. S. 532 u. s. f. — AF, S. 160.

٠. ي ه

- 806. Wenn die drei Tage nach Bartholomäus schön sind, kommt schönes Wetter für's Bergmahd. (Stockach.)
  - 807. S. Sept. Um Maria Geburt

Fliegen die Schwalben furt 1). (Meran.)

808. In manchen Orten werden an diesem Feste Kräuter geweiht.

809. 21. Sept. Mathies (Mathius)

Macht die Weimer (Trauben) stiss. (Meran.)

- 810. Michaeli ist ein Hauptschlengeltag. (Pflach, Höfen, Scharnitz.)
- 811. Um Michaeli beginnt das Siebenhäuten. Man nimmt den Nachbar, der nicht darauf achtet, bei dem Ohre. (Meran.)
- 812. Die Arbeit beim Lichte geht nun wieder an, desshalb bekommen die Gesellen um diese Zeit den Lichtbraten 2). (G. T.)
- 813. 20. Okt. Der h. Wendelin ist Patron der Hirten und Schutzheiliger gegen Viehsenchen 3).
- 814. 28. Okt. Simon und Juda ist das Fest der Männer, die unter dem Pantoffel steh'n. Darauf hat folgender Reim Bezag:

Simon und Erweib, Sie haut und er schreit 4).

815. "Während man zu Hause mit dem Einheimsen beschäftigt ist, halten die Senner auf der Alm die Schoppworke, wie sie die letzten acht Tage ihres Almlebens heissen. In dieser Zeit wird jede grössere Anstrengung, so weit es angeht, vermieden, und desto mehr Sorgfalt auf eigene Pflege verwendet. Zum Schlusse wird eine Nacht durchjubelt; das heissen

<sup>1)</sup> Lpr. S. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lpr. S. 195.

<sup>9</sup> AF. S. 170. — Lpr. S. 197.

<sup>4)</sup> Lpr. S. 197.

sie die Grunacht halten. Da kammen mehrere Aelpler in irgend einer Sennhütte zusammen, und es wird bei Braten, Melkermus, Schnaps, Tanz und Sang der Sommer mit all seinen Freuden und Lustbarkeiten nochmals in Erimmerung gebracht" 1). (Unterinnthal.)

816. "Eine schöne Sitte ist im Herbst das Brauteinläuten in Alpach und wohl auch in der Wildschönau. Es wind daselbst wegen der Lage des Bodens Heu und Getreide von den Mannsleuten in die Scheuer getragen. Wen es beim Einheimsen des Getreides trifft, das letzte Bündel in die Scheune zu bringen, der hat die Braut geleriegt, wie die Leute sagen. Wie as aber gewöhnlich ist, einen Brautzug unter Sing und Sang heimzaführen, so wird auch einem, der die Roggen- oder Weizenbraut erworben hat, möglichste Ehre erwiesen. Alle Leute vom Haus, die mur Zeit haben, gehen ihm mit Kuhglocken und Almschellen entgegen und Jemand bringt dem Brautträger auf einem Teller Schnaps, Butterbrot und Honig zur Erquickung. Dann geht der Zug unter beständigem Geläute Wenn man in die Nähe des Hauses gelangt, muss auch die Essenglocke auf dem Dache zu frohem Willkomm ertönen. Dass es dabei an den buntesten Scherzen und spasshaftesten Scenen oft nicht fehlt, lässt sich denken" 2).

817. "Brechterinnen heissen jene Weibsleute, die im Herbst Flachs und Hanf rösten und brechen. Gebt in Alpach ein frischer Bursch bei einer Brechlstube verbei, so erkundigt er sich in Reimen nach dem Brechlbusch — ein Ausdruck dessen eigentliche Bedeutung ziemlich im Unklaren ist 3. Man bezeichnet damit den neugebrochnen Flachs, oder macht auch eine Anspielung auf die grossen Schmalz-Nudeln, die, bei dieser

<sup>1)</sup> Wlf. Zt. B. III. S. 341. — Oestr. Bl. S. 163.

<sup>2)</sup> WIL Zt. B. III. S. 340. — Oestr. Bl. S. 163.

<sup>\*)</sup> Wif. Zi. B. III. S. 341. — Oestr. Bl. S. 163.

strengen Arbeit gekocht werden. Eine von diesen Anreden heisst:

"Grüss enk God, Brechlerene all, Mit der hilzan Schnall, Mitn hilzan Schweascht — Is hois' das har bessa, as feascht?"

Die Antwort darauf lautet:

"Weiss, wie a Kreide, Lind, wie a Seide, Lang, wie a Schöfsoal —

Hoir is tins de' har gar nit foal."

In Hochfitzen schmückt die Oberdirn einen Tannenwipfel mit Aepfeln und buntfarbigen Bändern und stellt ihn nahe bei der Brechtlstube auf. Ihr Geliebter hat nun die Pflicht, jenen zu rauben, was ihm jedoch nicht so leicht wird, da alle Brechterinnen dagegen auf der Hut sind. Gelingt aber dem Burschen dessungeachtet sein Wagstück, so gilt er fortan als treuer verlässlicher Liebhaber."

818. Wer im Herbst über den Roggen geht,
Dem soll man einen Laib Brot nachtragen,
Wer im Langes darüber geht,
Den soll man mit Ruthen jagen. (Pusterthal.)

819. Wenn die Mäuse im Herbste hoch aufwerfen, kommt ein schwerer Winter. (Stockach.)

820. Am Kirchweihfest bekommen die Kinder von ihren Gothen Michel oder Mutschallen (Brotreife), Aepfel und Aehnliches. Dagegen gehen sie am Allerseelentage leer aus. (Stock.)

821. Sobald es am Allerheiligentag um zwölf Uhr für die armen Seelen zu läuten anfängt, werden diese frei und können auf Erden umgehen 1). (Innthal.)

<sup>1)</sup> Gegen den Glauben, dass arme Seelen am Armenseelenfeste das Fegfeuer verlassen und auf der Erde umgehen dürfen, eiferte schon Hermann v. Fritzlar (Pfeifers d. Myst. B. I. S. 235.)

- 822. "In Alpach wird am Vorabende des Allerseelentages nach dem Abbeten des gewöhnlichen Rosenkranzes ein Seelenlichtlein auf dem Herd angezündet, d. i. eine mit Schmalz gefüllte Lampe. Da kommen dann die leidenden Seelen, um mit dem geschmolzenen Fett die Schmerzen ihrer Brandwunden zu lindern. In Pillersee, und ich glaub auch in Pinzgau, werden am Allerheiligentag eigenthümliche Kuchen zum Nachtmahl gebacken. Die übergebliebenen liess man noch vor etlichen Jahren die Nacht hindurch für die armen Seelen auf dem Tisch stehen").
- 823. In vielen Gegenden Tirols zündet man Lampen zum Troste der armen Seelen an und lässt sie über die Seelennacht brennen. Die armen Seelen sollen kommen und mit dem "heilsamen" Lampenöle ihre Brandmale bestreichen. (Etschland und Innthal.)
- 824. Viele Leute heitzen für die Allerseelennacht ein, damit die armen Seelen, welche sonst die kalte Pein leiden, sich wärmen können 2). (Ambras und Zirl.)
- 825. In der Allerseelennacht gehen die armen Seelen um Mitternacht "zum Opfer." Wenn nun Jemand den Muth hat, sich um diese Zeit an den Stufen des Altares so hinzulegen, dass jede arme Seele mit einem Fuss auf ihn treten muss, und er, während sie zum Opfer gehen, keinen Laut von sich gibt, so muss ihm der letzte Geist eine Nebelkappe geben. Wer diese dann aufsetzt, kann sich unsichtbar machen, wann und wo er will. (Münster.)
- 826. Wer die Todtenbahre in der Allerseelennacht zwischen 11-12 Uhr dreimal um die Kirche herumzieht, kann sich wün-

<sup>1)</sup> Wl., Zt, B. III, S. 342. — Oestr. Bl. S. 163. — Pnz. B. II. S. 103. — Nrk. Fst. S. 665. — Mnzl. Smb. B. I. S. 46, — Smr. Mth. S. 553.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mnz. Smb. B. I. S. 45. — WII. B. III. S. 342.

sehen, was er will, und er bekommt es. Dazu sind aber zwei nothwendig. Einer muss die Bahre ziehen, der andere muss mit dem Kirchenschlüssel oder mit einem Stocke aus Weisselzenholn dreimal auf die Bahre sehlagen und dadurch die Geister, die sich auf die Bahre setzen wellen, vertreiben. Wird die Bahre bis Sehlag 12 Uhr nicht dreimal um die Kirche gezogen, werden die Leute von den Geistern zerrissen. (Innthal, Etschland.)

827. Am 2. November feiert die Kirche den Tag aller Seelen. Die Gottesäcker werden so festlich geschmückt, dass sie an Blütenreichthum mit dem Frühling wetteifern. Während der Prozession brennen auf den Gräbern Wachslichter 1).

828. Am Allerseelentage bekommen die Kinder von ihren Pathen "Scelstücke". Die Knaben erhalten Hasen oder Pferde, die Mädchen Hennen aus Weizenbrot?. (G. T.)

829. Am Allerseelentag soll man nicht Früsche und Kröten tödten, weil arme Seelen darin sind. (Telfs.)

830. 6. Nov. St. Leonhard gilt als Patron und Befreier der Gefangenen, desshalb findet man in seinen Kirchen oft eiserne Metten hangen. Manche Leonhardskirchen sind mit einer riesigen Eisenkette umgeben.

831. An den Thüren der Leonhardskirchen sind oft Hafeisen angemalt. Es soll vor alten Zeiten Sitte gewesen sein, dass Ritter, so eine Reise unternahmen, ein Hufelsen dem Hefligen opferten und an die Kirchthüre anschlugen. (Bei Meran.)

832. Am Feste des h. Leonhard wird an manchen Orten das Vieh gesegnet 3). (Unterinnthal.)

833. In manchen Gegenden ritten früher die Bursche drei Mal um die Kirche des Heiligen. Dieser Heilige gilt jetzt als

<sup>1)</sup> St. B. II. S. 935. — Muzl. Smb. B. I. S. 45. — Nrk. Fst. S. 669.

<sup>2)</sup> Mei. S. 452, Ueber Brote s. Wlf. Gl. S. 12.

<sup>&#</sup>x27;) Lpr. S. 200,

Patron des Viehes, früher war er als Schützer der Reisenden hochverehrt 1).

4834. 11. Nov. Die Martinsgams soll an diesem Tage auf dem Tische nicht fehlen. Desshalb ist auf den Bauernkalendern der Martinstag durch eine Gans bezeichnet 2). (8. v.)

835. Am Martinstage gibt's auf manchen Schiessstätten Winseschiessen. (Etschland, Innthal.)

836. 22. Nov. Die heilige Cäcilia wird als Patronin der Musikanten verehrt. Ihr Fest wird am folgenden Sonntag mit einem solemnen Amte in der Kirche gefeiert. Abends veranstalten die Musikanten ein Cäcilienmahl 3).

837. 25. Nov. Am Katharinenfeste hatten früher die Studenten ihr Fest; denn sie galt als Patronin der christlichen Philosophen und Schulen 4).

838. 30. Nov. Giesst ein Mädl in der Andreasnacht zwischen 11—12 Uhr Blei in kaltes Wasser, so bildet sich das Handwerkszeug ihres künftigen Bräutigams 5). (S. v.)

<sup>1)</sup> Lpr. S. 200. — Sonntagsbeiblatt zur Augsburger Postzeitung 1854 Nr. 48. Ueber die Veranlassung dieser alten Sitte s. Pfeiffers D. Mst. S. 237. — Pssl. S. 559 V. 3-12. — Wlf. d. Sg. S. 409.

<sup>2)</sup> Schon Oswald v. Wolkenstein singt: "trinckh mertein wein, until genss iss" (Gedichte S. 288). Vgl. Khn. S. 344. — Mei, S. 452 etc. — Pnz. B. H. S. 43. — Nrk. Fst. S. 679. — Mhf. S. 55. Ris. S. 52. — Mnzl. Smb. B. II. S. 12. — Sp. II, S. 306. Ueber die Feter dieses Tages auf dem Hørze berichtet Prl. Hb. S. 29.—33. Smr. Mth. S. 518.

<sup>9</sup> AF. S. 150.

<sup>4)</sup> AF. S. 147. — Nrk. Fst. S. 702.

<sup>9</sup> Grm. Mith. Ausg. I. S. XC. — Wif. Zt. B. I. S. 87. — Wif. Gl. S. 27. — Pr. Hb. S. 48. — Prz. S. 18. Ueber den h. Andreas als Patron alter Jungfrauen vgl. Mnzl. Smb. B. I. S. 60: Sehr viele und interessante hieher bezügliche Gebräuche theilt Nrk. in seinem Festkelender S. 705 n. s. f. mit.

- 839. Wenn Jemand am Andreastag stirbt, kommt es in den Himmel. (Nauders.)
- 340. 4. Dez. Die h. Barbara wird als Beschützerin vor jähem Tod verehrt. Wer täglich sie verehrt, wird nicht ohne die h. Sterbsakramente sterben. (G. T.)
- 841. "Wenn man am Barbaratage von einem Kirschbaum einen Zweig losbricht und ihn einwässert, gelangt er in der Christnacht zur Blüte" 1). (Nordtirol.)
- 842. In der Nacht vom 5-6 Dez. kommt der h. Nicolaus (geradezu "der heilige Mann" genannt) und legt den Kindern allerlei Gaben ein 2). (G. T.)
- 843. Am Nicolausabende geht der Klaubauf um und nimmt die bösen Kinder in seinen Korb 3). (Etschland, Innthal.)
- 844. Am Nicolausabende findet in einigen Gegenden das Perchtenlaufen statt. Bursche laufen vermaskirt herum, bewerfen die Leute mit Koth und Kohl und lärmen, wie die wilde Fahrt
- 845. 6. Dezember. Am Nicolaustag wird in vielen Dörfern das Nicolausspiel aufgeführt 4). (Innthal.)
- 846. Am Nicolaustag laufen Klaubauen oder Santiklausen herum, gehen in die Häuser und sagen auch Reime auf. (Inzing, Pitzthal, Pflach.)

<sup>1)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 335. — Lpr. S. 202. — Oest. Bl. S. 161. Einen ähnlichen schönen Gebrauch berichtet Pröhle: "Liebster und Liebste gehen am Martinsabende in den Garten und brechen von einem Obstbaume je ein Reis, das sie in der warmen Stube in's Wasser setzen. Wenn dann beide Reiser zu Weihnachten zusammen aufblühen. so ist das eine gute Vorbedeutung. (Hb. S. 30, vgl. auch S. 48.)

Mnt. S. 56. — Lpr. S. 203. — Gbh. K. J. S. 1. — Prz. S. 60. — Nrk. Fst. S. 716. — Grm. Mth. (A III) S. 482.

<sup>\*)</sup> Smr. Mth. S. 550. — Sp. II, S. 144.

<sup>\*)</sup> Sieh darüber den interessanten Artikel: Das Nicolausspiel zu Fliersch, von Jos. Schenach. Innsbrucker Phonix, Jhrg. II, S. 214.

- 847. Wenn drei Masken am Nicolaustage miteinander laufen, wird eine davon bald eine arme Seel, (Nauders.)
- 848. 12. Dez. Die heilige Ottilia wird als Patronin gegen Augenleiden hochverehrt 1).
- 849. 13. Dez. Am Luciatage schneidet man Kirschzweige und stellt sie hinter den Ofen, wo sie auf den Christag blühen. (Bei Meran.)
- 850. Die h. Lucia bringt den Mädchen Bescheerungen, wie der h. Nicolaus den Knaben. (G. WT.)
- 851. In den Klöpfelnächten (den drei letzten Donnerstagen vor Weihnachten) füllt man eine Schüssel mit Wasser bis zum Rande, wirft einen Kreuzer hinein und sucht ihn mit der Zunge herauszuholen. Rinnt dabei das Wasser über, kommt Geld aus dem Hause, bringt man ihn heraus, ohne viel Wasser zu verschütten, kommt Geld herein. Auch horcht man an diesen Abenden an den Backöfen. Hört man darin läuten, bedeutet es den Tod des Horchenden; hört man Musik, bedeutet es baldige Hochzeit. Ferners bedeckt man Erde, Brot und ein Häuflein Flecke mit Häfen. Wer von den Loosenden den Hafen wählt, unter dem die Erde verborgen ist, stirbt noch in diesem Jahr; wer den Hafen mit Brot erräth, kommt in diesem Jahre zu Brot; wer die Flecke erhält, muss noch in demselben Jahre schlengeln 2). (Marienthal.)
- 852. Bursche ziehen herum und singen an diesen Abenden folgendes Lied:

Heut ist die heilige Klöpfelnacht, Wo man Nudel und Küchel bacht, Nudel heraus, Küchel heraus, Oder wir schlagen ein Loch ins Haus.

(Marienthal.)

<sup>1)</sup> AF. S. 165.

<sup>2)</sup> Vgl. Smr. Mth. S. 551 u. 52.

Haus und bringen ihre Sprücke wer, wofür sie von Haus zu Haus und bringen ihre Sprücke wer, wofür sie von den Bäuzertenen gedörrtes Obst erhalten. In früheren Zeiten anachten erwachsene Bursche bei der Nacht als Anklöpfler ihre Spässe 1. 1. 1854. Wenn man sein Schicksal im neuen Jahre voraus wisten will, so muss men in einer der Rauchnächte zwischen 11 und 12 Uhr geschmolzenes Blei in eine mit Wasser gefällte Schüsser giessen. Die daraus entstandenen Figuren gehen alsdann Aufschluss 2). (finn- und Pasterthal.)

855. "In Pillerese fahrt an den Klöpfeldonnerstagen der Anklöpflesel herum. Ein Gerüst, das mit einem Kopf versehen und mit einem Sattel bedeckt ist, wird von zwei kräftigen Burschen auf die Schultern geladen, so dass ihr Kopf und Obenleib nicht gesehen wird, während die Füsse des Einen die Hinterfüsse, die des Andern die Vorderfüsse des Esels bilden. Bas ist der Anklopfiesel. Darauf sitzt ein lustiger Kerl als Buhrmann, und ein Anderer, gewöhnlich im Anzug 3) eines feisten Unterinnthaler Wirthes geht nebenher als Eigenthümer des Esels. Im Gefolge sind Zigeuner, Vagabunden, Hexen, Zillertheier, Oelträger, Quacksalber und ein Thierarzt. bunte Zug macht nun in den Bauernstuben seine Spässe. Zuerst avied dem Esel Wasser und Heu vorgesetzt. Er packt nichts an, denn er ist krank, was er bald durch klägliches Schreien zu erkennen gibt. Der Eigenthumer des Thiers führt mit allen Kraftäusserungen des Unwillens über den Fuhrmann iher, welcher dann in besinnungslosem Schrecken zuerst bei allen Quacksalbern und Oelträgern Hilfe sucht. Da aber ihre Kuren die Krankheit nur verschlimmern, inimmt er endlich zum eigentlichen Arzt seine Zufineht, der den Esel wieder vollkommen

<sup>1)</sup> Wlf. Zt. B. III. S. 336. — Oestr. Bl. S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wif. Bt. B. I. S. 231. — Rsw. B. II. S. 460.

<sup>9)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 338, - Oestr. Bl. S. 162.

herstellt. Dabei kommen auf alles Ungereinte, was in der Gemeinde das Jahr hindurch vorgefallen, oft die beissendsten Ausfälle vor. Zum Schluss wird ihnen Schnaps, Butter, Brot, Käse vorgesetzt."

856. 21. Dez. Wenn man am Vorabende des Thomastages nach dem Zeltenbacken am Backofen horcht, so hört man in demselben beten oder weinen, singen oder pfeifen. Hört man das erstere, so wird man im Laufe des Jahres sterben, hört man singen oder pfeifen, so wird man gesund bleiben und Treuden erleben. (Unterinnthal.)

857. Am Thomastag Abends ist das Schuhwersen üblich. Man setzt sich auf dem Boden eines Zimmers nieder und wirst die Schuhe von den Füssen weg, rücklings über sich gegen die Thür. Schauen die Schuhspitzen gegen die Thür, so wird man aus dem Hause kommen, sind sie von der Thür weggewandt, so hat man noch ein Jahr im Hause zu bleiben 1). (Unterinnthal.)

858. Die Madchen schreiben Buchstaben auf einzelne Zettel und legen sie unter das Kopfkissen. Welchen Buchstaben eine in der Nacht hervorzieht, mit dem beginnt der Name ihres kunftigen Brautigams. (Bei Hall.)

859. Liegt am Thomastag Mittags der Nebel auf den Gebirgskämmen, so sterben im folgenden Jahre viele Leute aus den höheren Ständen; liegt der Nebel im Thale, so sterben viele arme Leute 2). (Pradl bei Innsbruck.)

860. In der Thomasnacht soll man Blei in ein mit Wasser gefülltes Gefüss giessen. Die dadurch entstandenen Figuren zeigen, was der Giesser werden, oder wie sein Lieb gestaltet sein wird 3). (Wippthal, Innthal.)

<sup>1)</sup> Oestr. Bl. S. 162. - Prz. S. 19.

<sup>2)</sup> Vrgl, über diesen Tag Lpr. S. 204 etc.

<sup>3)</sup> Pnz. B. I. S. 256. — Mei. S. 455 u. s. (.

- 861. Wenn Jemand in der längsten Nacht um dreiviertel auf zwölf Uhr in den Spiegel lacht; sieht er, wen er will. (Ambras.)
- 862. "Vor den Weihnachtfeiertagen ist es gebräuchlich, die Flachs- und Wergwocken ganz fertig vom Rocken zu spinnen, sonst nistet die Perchtl darin" 1). (S. v.)
- 863. 24. Dez. "Am hl. Christabend wurden die Elemente gefüttert, indem man Mehl in die Luft streute, etwas von einer Speise in die Erde vergrub, und etwas in den Brunnen und in's Feuer warf. Letzteres bekam sein Futter am längsten. In einem Hause wurde ungefähr vor vierzig Jahren dieser Brauch noch vollständig beobachtet. Noch vor wenigen Jahren schüttete ein altes Weib am hl. Abend beim Nachtmahlkochen einen Löffel voll Speisen in die Flammen" 2). (Alpach.)
- 864. In der Weihnacht von 11—12 Uhr kann das Vieh im Stall reden 3). (G. T.)
- 865. In der Christnacht fliesst während der hl. Wandlung aus allen Brunnen Wein statt Wasser. Jeder kann sich so viel Wein holen, als er will; doch wehe dem, der, während er Wein auffängt, ein Wort spricht 4). (S. v.)
- 866. Wenn einer, der mit einem Brustleiden behaftet ist, um 12 Uhr in der hl. Nacht auf den Friedhof geht und eine

<sup>1)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 334. — Oestr. Bl. S. 161. — Grm. Mth. (A. III) S. 247. Ueber Weihnachtsgebräuche überhaupt s. Mnzl. Smb. B. II. S. 538. — Nrk. Fst. 743 u. s. f. — Gbh. K. J. S. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wif. Zt. B. III. S. 335. — Oestr. Bl. S. 161. — Smr. Mth. S. 510.

a) Wlf. Bt. B. I. S. 230, — Vnb. S. 65, — Pnz. B. I. S. 224.
Lpr. S. 208. — Rlz. S. 337. — Nrk. Fst. S. 765.

<sup>4)</sup> Mnt. S. 12. — Grm. Mth. (A. III) S. 551. — Wlf. B. I. S. 243. — Wlf. Gl. S. 79. — Gbh. K. J. S. 29. — Sch. E. S. 3 u. 4. Riz. S. 337. — Nrk. Fst. S. 765.

- Hand voll frischer Graberde sich auf das Herz legt, wird er genesen. (Bei Innsbruck.)
- 867. Die Springwurzel, vermittelst welcher man Schloss und Riegel öffnen kann, muss um Schlag 12 Uhr in der hl. Nacht geschnitten werden. (Bei Innsbruck.)
  - 868. Um Mitternacht giessen die Jäger Freikugeln. (G.T.)
- 869. Geht eine Dirne in der hl. Nacht mit dem zuerst gebackenen Krapfen in der rechten Hand dreimal ums Haus, so begegnet ihr der künftige Bräutigam. (Bei Innsbruck.)
- 870. Wenn man in der hl. Nacht auf Kork schwimmende Lichtlein ins Wasser stellt, so kann man aus der Dauer ihres Brennens erkennen, ob man lang oder kurz lebe. (Innthal.)
- 871. Wenn man Brosamen vom h. Abend in der h. Nacht sät, so geht davon das Brösmenkraut auf. (Zillerthal.)
- 872. Sät man in der Christnacht Brosamen, so gehen sie auf. (Zirl.)
- 873. Wenn Jemand am Weihnachtabend, wahrend der erste Kuchen im Hause gebacken wird, dreimal ums Haus herum-läuft, geht jeder Wunsch, den man dabei macht, in Erfüllung. (Innthal.)
- 874. Auf Weihnachten werden Zelten gebacken. In manchen Dörfern wird, während der Zelten feierlich angeschnitten wird, die Windmühle vor dem Hause getrieben. (Innthal.)
- 875. Viele glauben, dass das Holz, welches in der Christnacht gehauen wird, nicht eindorre. (Innthal.)
- 876. Wenn man sich, während es zur Christmesse läutet, unter drei Brücken das Gesicht abwäscht, so sieht man alles, was das kommende Jahr bringen wird 1). (Oberinnthal.)
- 877. Die Todten stehen in der Christnacht auf und feiern einen Gottesdienst. (S. v.)

<sup>1)</sup> Vgl. Grm. Mth. (A. III) S. 552.

878. Die Wünschelruthen mussen in der h. Nacht geschnitten werden. (G. T.)

879. In der h. Nacht können Schätze gehoben werden. (G. T.)

880. Trägt man einen Sarg in der h. Nacht dreimal um die Kirche, so wird man reich. Wenn aber ein Träger unter der Wucht desselben erliegt — denn alle, die in diesem Kirchhofe liegen, sitzen auf dem Sarge — so fällt er mit Leib und Seele dem Teufel zu. Ausser dem Freithofe kann der Teufel nichts mehr anhaben. (Innthal.)

881. Wenn man um Schlag 12 Uhr in der h. Nacht drei Ruthen von verschiedenen Stauden abschneidet, kann man damit zaubern und einen schlagen, wenn er auch Stunden weit entfernt ist. (Lechthal.)

882. Es ist eine alte Gepflogenheit am Christabende nach dem Essen eine grosse Schüssel voll Milch aufzutragen und die Löffel um dieselbe in einem Kreise herumzulegen. Wenn man dann nach Mitternacht aus der Kirche zurückkommt, so findet man einen, manchmal zwei Löffel nicht mehr an der frühern Stelle. Jener Person, der ein solcher Löffel gehört, wird binnen Jahresfrist etwas Ausserordentliches widerfahren, weil Maria und das Christuskind damit gegessen haben. Einmal versteckte sich ein Mann, der dies nicht glauben wollte, in einem Fasse, das in der Stube stand, und lugte durch ein Loch heraus. Da kam gegen Mitternacht wirklich die Gottesmutter, das Kindlein auf dem Arme, und von einem solchen Lichte umgeben, dass man selbst einen Pfennig auf dem Boden gesehen hatte. Darauf gab sie mit der Hand ein Zeichen und der Mann ward blind und blieb blind sein Lebetag. (Finkenberg in Zillerthal.)

883. Bevor man zur Christmesse geht, stellt man ein Glas oder eine Schüssel voll Wasser auf den Tisch. Geht das Wasser während der Messe über, so tritt im folgenden Jahre der Inn aus. (Zirl.)

884. In der h. Nacht kann man während des Kirchenlautens diejenigen; die im folgenden Jahre sterben werden, zum Opfer gehen sehen. Befindet sich ein Unbekannter unter diesen, so stirbt im folgenden Jahre der Schauer selbst. (Pradl.)

885. Es ist Sitte, in der h. Nacht viele Krapfen und Küchel zu backen. Was vom Schmalze beim Backen übrig bleibt, hilft gegen Verhexungen. (Zillerthal.)

886. Wenn man in der h. Nacht während es zwolf Uhr schlägt (Inzing), oder während er zur h. Wandlung läutet (Pitzthal), fünfundzwanzig Schritt zurück und fünfundzwanzig Schritt vorwärts läuft, und zwar so, dass man ein Kreuz beschreibt, wird man alles leicht lernen; ermacht man es nicht, wird man vom Teufel geholt. (Inzing, Pitzthal.)

887. Wenn Jemand in der Christnacht bei der Krippe zwei Lichter brennt, stirbt er binnen zwei Wochen und wird selig. (Scharnitz.)

888. Wenn ein Weib einem andern in der h. Nacht, Schlag 12 Uhr, unbemerkt einen Vierklee in das Haar steckt, erkennt dieses während des Gottesdienstes alle Hexen\_des Ortes. (Stk.)

889. Wenn man in der h. Nacht vor dem Gottesdienst die Bäume tüchtig schlägt, tragen sie viele Früchte. (Inzing.)

890. In dieser Nacht gieng man in den Obstanger und klopfte mit gebogenem Finger an jeden Fruchtbaum, indem man ihm zurief: "Auf, Baum! heut ist die heilige Nacht, bring wieder viel Aepfel und Birnen" 1). (Pillersee.)

891. Nachdem die Dirn den Teig zum Weihnachtzelten geknetet hatte, musste sie mit den teigigen Armen die Obstbäume umfassen gehen, damit sie das künftige Jahr reiche Früchte trügen 2). (Alpach.)

<sup>1)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 336. — Oestr. Bl. S. 162.

<sup>2)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 334.

892. In der Christnacht giessen Mädchen Blei, um den Stand ihres künftigen Bräutigams zu erfahren 1). (S. v.)

893. In der Christnacht blühen die Farren Auf dem Boden muss ein rolhes Kelchtuch, welches der Priester beim Amte in der Christnacht gebraucht hat, ausgebreitet werden, um den Samen darauf zu sammeln. Wer einen solchen Samen besitzt, wird steinreich. (Fiss in Oberinnthal.)

894. "Wer in der Christnacht rücklings aus dem Hause geht und dabei zum First hinaufschaut, sieht eine Leiche, wenn im folgenden Jahre Jemand aus der Familie stirbt" 2). (Alpch.)

895. Wenn man wissen will, was das folgende Jahr einem bringen werde, geht man in der Christnacht Schlag 12 Uhr mit einem Mohnmörser auf einen Kreuzweg, stösst mit dem Stämpfel dreimal hinein und horcht. Da hört man nun in dumpfen Tönen, was einem Wichtiges zustossen wird. (Eisakthal.)

896. Wenn man in der h. Nacht um 12 Uhr auf dem Freithof ist, so sieht man alle jene, die im folgenden Jahre sterben werden, mit rothen Strümpfen auf der Mauer stehen. (Serfaus.)

897. "Um seine kunftige Ehehalfte kennen zu lernen, bricht man in der h. Nacht einen knospenden Zweig ab und geht mit demselben um den Baum herum. Das dritte Mal kommt jene heran und bietet die Hand zum stummen Gruss. Allein hier, wie in allen ahnlichen Fällen, ist eine Anrede nicht erlaubt" 3). (Innthal.)

898. Wenn man einen Schemmel aus neunerlei Holz in der h. Nacht zum Christmesse trägt und darauf kniet, erkennt man alle Hexen 4). (G. T.)

<sup>1)</sup> Grm. Mth. (A. I.) S. LXXI. — Lpr. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wlf. Zt. B. III. S. 336. — Oestr. Bl. S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Wlf. Zt. B. III. S. 335. — Oestr. Bl. S. 161.

<sup>\*)</sup> Pnz. B. II. S. 168 u. 307. — Lpr. S. 13. — Gbh. K. J. S. 29.

- 899. Wenn man in der h. Nacht beim Gottesdienst neunerlei Holz bei sich trägt, erkennt man alle Hexen des Dorfes. (Stk.)
- 900. Wenn man in der h. Nacht beim Amte auf einem Schemmel von neunerlei Holz kniet, so sieht man, wie die Hexen von der "hintern Kirchthür" nach der Kommunionbank gehen und, den Rücken gegen den Altar gewandt, sich auf dieselbe setzen. Ein Bauer von Bach probirte dies und sah wirklich zwölf Hexen auf dem Speisegatter sitzen 1). (Lechthal.)
- 901. Wenn man eine Kunst oder ein Handwerk vom Grund aus lernen will, so geht man in der Christnacht um halb zwölf Uhr auf einen Kreuzweg. Dort zieht man um sich einen Kreis und bleibt darin stehen, trotz aller Schrecknisse, die kommen werden. Denn bald glaubt man unter dem Rade eines grossmächtigen Lastwagens zu liegen, bald springen fürchterliche Reiter mit geschwungenen Säbeln daher u. s. w. Diese Versuchungen dauern, bis in der Kirche zur h. Wandlung geläutet Tritt man während dieser schrecklichen Erscheinungen aus dem Kreise, so ist man ein Kind des Teufels; halt man aber muthig aus, so kommt der Schwarze wie er leibt und lebt und fragt nach dem Begehr. Hat man sein Anliegen vorgebracht, kann man es augenblicklich und der Teufel verschwindet. Einem kecken Burschen gelang dies Wagniss. Kreise stand, kam ein bekanntes Weib des Weges und lud ihn ein, mit ihr zu kommen und den Zelten anzuschneiden. Schon wollte er gehen, als ihn sein guter Geist erinnerte, dem Weibe nicht zu folgen. Als es zur Wandlung läutete, kam der Dieser ver-Teufel und fragte nach dem Begehr des Burshen. langte eine Geige. Kaum war der Wunsch gethan, als der Schwarze ihm eine Geige so stark in die Rechte drückte, dass das Blut bei den Nägeln herausspritzte. Seit dem war der Bursche der beste Geiger weit und breit. Er brauchte nur den

<sup>1)</sup> Grm. Mth. (A. III) S. 1033.

Fidelbogen auf die Saiten zu legen und es gab die herrlichste Musik, denn der Teufel musste selbst geigen. Die Kunst trug dem Burschen manchen Zwanziger ein und er verlebte glückliche Tage. Als er aber auf dem Todbette lag, konnte er nicht sterben und Gewissensbisse quälten ihn heftig. Da warfen seine Leute die Teufelsgeige ins Feuer, — und unter einem Höllenlärm verbrannte das Instrument. Kaum war dies geschehen, als der Geiger starb 1).

902. Wenn man in der h. Nacht nicht in die Kirche geht, so kommt's und weckt's einen auf. (Tannheim.)

903. Wenn in der h. Nacht die Kerzen auf der rechten Seite heller brennen, als auf der linken, sterben rechts von der Kirche viele Leute, und umgekehrt. (Pitzthal.)

904. Ehe man in der Chrisnacht zur Mette geht, stellt man eine Schüssel voll Wasser auf den Tisch. Läuft das Wasser während der Mette über, kommt ein nasses Jahr; wenn nicht, folgt ein trockenes. (S. v.)

905. In der h. Nacht werden auch die Blutkugeln gegossen. Zu diesem Ende muss der Schütz um Mitternacht mitten auf einem Kreuzweg Fener anmachen, und darf sich durch nichts stören oder auch uur zu einem Laute bewegen lassen. Es werden ihm verstorbene Bekannte und Hexen erscheinen, die wilde Jagd wird daherbrausen, riesige Lastwagen, von Ameisen oder Heuschrecken gezogen, werden heranfahren; — doch alles dies darf ihm keine Silbe des Staunens oder Schreckens abzwingen. Sobald er die Kugeln während des 12 Uhr Schlagens gegossen hat, kann er sicher und ungesehen nach Hause gehen. Wenn er in Zukunft ein Wild sieht, darf er nur seine mit einer solchen Kugel versehene Flinte in dieselbe Richtung abfenern, und das Thier stürzt, ins Herz getroffen, nieder, weil die Kugel Blut haben muss. Wenn aber das getroffene Wild zu wenig

<sup>1)</sup> Vgl. Mei. S. 463.

Blut hat, saust die Kugel zurück und tödtet nicht selten den Jäger, sobald nicht ein anderes Thier in seiner Nähe ist. (Trens.)

906. Wenn man zwischen 11 und 12 Uhr zu drei Brunnen geht, deren Wasser gegen Sonnenaufgang aus der Röhre fliesst, und sich bei jedem abwäscht, so zeigt sich beim letzten jene Person, die man heiraten wird 1). (Trens.)

907. In ganz Tirol herrscht der Gebrauch, am Christabend Krapfen zu backen. Nimmt man nun die drei ersten und trägt sie dreimal um das Haus, doch so, dass man ja nicht ausser die Traufe kommt, so steht am letzten Hausecke das künftige Gemahl. Manche sagen, man müsse splitternackt die drei Krapfen ums Haus tragen. (Bei Sterzing.)

908. In der Christnacht kann man den Teufel bannen und ihn zwingen, die Sense zu dengeln. Zu diesem Ende setzt man sich in adamitischer Uniform um Mitternacht auf den First, um zu dengeln. Sobald man auf der Sense einen Gang gemacht hat, erscheint der Teufel in schrecklicher Gestalt. Lüsst sich der Dengler in die Flucht treiben, gehört er mit Leib und Seele dem Teufel, bleibt er aber ruhig, so nimmt der Schwarze die Sense und wetzt sie, dass links und rechts die Funken davon stieben, und kehrt nach gethaner Arbeit in die Hölle zurück. Eine solche Sense verliert nie an Schneide. (Trens.)

909. Man nimmt ein Ei, welches von einer rabenschwarzen Henne am Christabende gelegt worden, und schlägt es, bevor man in die Christmette geht, in eine Schüssel voll Wasser. Nach der Zurückkunft aus der Kirche findet man im Wasser allerlei Figuren, die das künftige Loos bezeichnen. (Trens.)

910. Wenn man reich werden will, nimmt man einen schwarzen Katzenkopf und gräbt ihn am Christabend, während es 7 Uhr schlägt, auf einem Kreuzwege ein. Wenn man ihn Schlag 12 Uhr wieder ausgräbt, findet man das ganze Lock

<sup>1)</sup> Vgl. Grm. Mth. (A. III) S. 552.

voll Geld. Es ist aber dies ein gefährliches Handwerk. (Bei Sterzing.)

- 911. Wenn man sich in der Christnacht Schlag 12 Uhr in ein Glockenhaus allein und schweigend begibt und von jedem Glockenriemen ein Stück herunterschneidet und dann so schnell davon läuft, dass man vor dem Ausschlagen wieder im Freien ist, erhält man allerlei Vortheile. Denn wer solche Riemenstücke bei sich trägt, kann sich gefroren und unsichtbar machen; ja Feinde, die ihn beschädigen wollen, müssen ihm von ferne folgen, und Diebe können von ihm herbei gebannt werden. (Trens.)
- 912. Wenn Einer wissen will, ob er ein schlankes oder ein krüppelhaftes Weib bekommen werde, muss er rücklings in der Christnacht zu einem Holzhaufen gehen und ein Scheit herausziehen. Ein gerades Scheit bedeutet eine gerade Frau. (S. v.)
- 913. Wenn in der Christnacht Schlag 12 Uhr zwölf Burschen auf einen Kreuzweg gehen, dort einen Kreis bilden und den Teufel rufen, erscheint dieser und unterrichtet sie bis 1 Uhr in der Schwarzkunst. Schlag 1 Uhr verschwindet er und nimmt einen Beliebigen der Zwölf als Schulgeld mit sich fort. Doch sollen jene, die den Namen eines Apostels tragen, vor ihm sicherer sein, als andere. (Trens.)
- 914. Wenn man sich in der h. Nacht mitten auf einem Kreuzwege, wo die Todten von vier Seiten hergetragen werden, während des Amtes in einen Kreis stellt, lernt man Alles; tritt man aber zu früh aus dem Kreise, springt man in die Hölle. (Pitzthal.)
- 915. "In der h. Nacht wurde jedem Stück Rindvieh ein Weizenkorn gegeben" 1). Alpach.)
- 916. Wenn man in der h. Nacht einen Todten während des Gottesdienstes begräbt, wird er einen immer beschützen. (Scharnitz.)

<sup>1)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 335, - Oestr. Bl. S. 161.

- 917. Wenn in der h. Nacht zwei Katzen in einem Hause raufen, gibt's am heiligen Tage viel Zank und Streit darin. (Bach im Lechthal.)
- 918. Wenn's in der h. Nacht regnet und man eine Schüssel in den Regen halt, so fallen so viel Tropfen hinein, als Engel im Himmel sind. (Scharnitz.)
- 919. Wer in der b. Nacht geboren ist, wird glücklich sein, und einmal einen Schatz finden. (Pflach.)
- 920. Wenn's in der h. Nacht blitzt, erschlägt's einen Menschen. (Nauders.)
- 921. Finstere h. Nacht, lichte Heustädl; mondlichte h. Nacht, dunkle Heustädl 1). (Innthal.)
- 922. Am Weihnachtstage macht die Sonne zwei Freudensprünge  $^2$ ). (Etschland.)
  - 923. Grüne Weihnachten,

Weisse Ostern 3). (G. T.)

- 924. 27. Dez. An diesem Tage wird Wein in den Kirchen geweiht, der St. Johannissegen genannt wird 4). (G. T.)
- 925. St. Johannissegen wird bei der Trauung den Brautleuten gereicht. (G. T.)
- 926. Wenn man vom Weine, der am Tage des h. Johannes Evangelist geweiht wird, trinkt, so ist man vor dem Blitze sicher. (Lechthal.)
- 927. Vom St. Johannissegen giest man in die Weinfässer, damit sie gesegnet seien. (S. v.)
- 928. Der St. Johanniswein hilft bei Menschen und Thieren gegen das Vermeintwerden. (Pusterthal.)

<sup>1)</sup> Lpr. S. 211.

<sup>2)</sup> Mnt. S. 12.

<sup>\*)</sup> Lpr. S. 211. — Schm. S. 169. — St. Vb. S. 65.

<sup>4)</sup> Grm. Mth. (A. III) S. 54 u. 55. — Smr. Mth. S. 521 u. 522. — Wif. Zt. B. III, S. 300. — Prz. S. 62. — Mnzl. Smb. B. I. S. 450. — St. B. I. S. 331. — Sp. II, S. 341. — Wif. Gl. S. 11.

1929. 31. Dez. Am Neujahrsabend gibt man Nussschalen, in deren Höhlung Zettelchen mit Namen sind, in ein mit Wasser gefülltes Gefäss. Jene werden sich heiraten, deren Schiffchen sich begegnen 1). (Bei Innsbruck.)

930. Wenn in der Neujahrsnacht die Hunde heulen, entsteht eine Hungersnoth; wenn die Habergeis schreit, stirbt noch in demselben Jahre der, welcher sie hört. (Ambras.)

931. In der Sylvesternacht sieht man jene, die im neuen Jahre sterben, Mitternachts um den Altar zum Opfer gehen. Stirbt man selbst, so sieht man seine eigene Gestalt ohne Kopf mitgehen 2). (Innthal.)

932. Es gibt im Jahre 42 verworfene Tage. Diese sind:

Der 1. 2. 6. 17. 18. Jänner.

Der 8. 16. 17. Februar.

Der 3. 12. 13. 15. Marz.

Der 1. 3. 15. 17. 18. April.

Der 8. 10. 17. 30. Mai.

Der 1. 7. Juni.

Der 1. 5. 6. Juli.

Der 1. 3. 17. 20. August.

Der 1. 2. 15. 30. September.

Der 11. 17. November.

Der 1. 7. 11. Dezember.

Von diesen Tagen wird geglaubt:

- 1. So ein Kind an einem dieser Tage geboren wird, bleibt es nicht lang am Leben, oder es wird von Armuth und Elend verfolgt.
- 2. So sich Leute an einem dieser Tage verheiraten, verlassen sie bald einander, oder leben in Streit.

<sup>1)</sup> Diese Sitte findet sich anderswo am Andreastage, Nrk. Fst. S. 707.

<sup>9</sup> Gbb. K. J. S. 47.

- 3. So einer an thesell Tagen reisel, feidet ef an Leib oder Eigenthullt Schallen station Rule in the
- 4. Item soll man an diesen Tagen keinen Bau anfangen, kein junges Vieh absetzen, das zur Zucht bleiben soll, auch nicht aussäen oder pflanzen. Man fange an, was man will, alles kommt zu Schaden.

Unter den obgesetzten 42 Tagen sind funf besondere Ungluckstage, als: der 3. Marz, der 17. August, der 1., 2. und 30. September. — Auch sind drei Tage zu merken, an denen kein Mensch sich Blut lassen soll. Wer es dennoch thut. stirbt gewiss binnen acht Tagen. Diese Tage sind, der 1. April. an dem der rothe Judas geboren worden; der 1. August, an dem der Teufel in die Hölle geworfen worden, und der 1. Dezember, an dem Sodoma und Gomorrha versunken sind. -Kinder, die an einem dieser drei Tage geboren werden, werden selten alt, und sterben eines bösen Todes.

## Schwendtage sind:

Jänner

1. (Neujahr) 2. (Makarius) 4. (Titus) 6. (heil. 3 Könige) 11. (Hyginus) 20. (Fabian u. Sebastian (22. (Vincenz)

Februar :

1. (Brigitta) 17. (Silvius)

März

14. (Mathilde) 16. (Heribert)

April

16. (Gerold) 17. (Rudolf) 10. (Vincenz)

Mai

7. (Florian) 8. (Michaels Erscheinung)

Juni

17. (Paula)

Jali

17. (Alexius) 21. (Victor)

August

20. (Bernard) 21. (Franziska)

September 10. (Hilarius) 18. (Tekla)

October

6. (Bruno)

November 6. (Leonhart)

Dezember 6. (Nicolaus) 11. (Damasus) 15. (Irenăus)

- 1. Wenn man sich an einem dieser Tage zu einer bestimmten, jedoch dem Menschen unbekannten Stunde verwundet oder sonst versehrt, ist das Uebel unheilbar.
- 2. Wenn man die Rinde eines Baumes an einem solchen Tage nur wenig beschädigt, stirbt der Baum ab.
- 3. Wenn an einem Schwendtage zur Unglückstunde ein Kind geboren wird, wird es nicht lange leben oder sein Lebtag kränklich sein und den Eltern viel Kummer machen.
- 4. Wenn man sich an einem Schwendtage zur Ader lässt, verblutet man.
- 5. Wenn man sich an einem solchen Tage die Haare schneiden lässt, wachsen sie nicht mehr.
- 6. Jeder an einem Schwendtage begonnene Prozess geht verloren.
- 7. An Schwendtagen geschlossene Ehe bringen Unglück. Die Kinder eines solchen Bundes werden böse, und fahren dem Teufel zu <sup>1</sup>). (In manchen Thälern Süd- und Nordtirols.)

<sup>1)</sup> Vgl. Wlf. Zt. B. II. S. 357-59. - Lpr. S. 212.

## Verschiedenes. — Nachträge.

933. Wenn's eine Feuersbrunst gab, warf man vor Alters Nudeln oder Krapfen ins Feuer und glaubte dadurch die Wuth desselben zu besänstigen 1). (Stubai.)

934. In's Feuerspucken ist Sünde 2). (Ulten.)

935. Unter der St. Felixkapelle bei Marling ist ein tiefer Brunnen. Wäscht man sich mit dessen Wasser die Schläfe, so schützt das gegen Kopfweh. Auch gegen andere Dinge soll dies heilige Wasser kräftig sein. Um es bequemer schöpfen zu können, sind immer zwei Schöpfer mit langen Stielen in der Kirche, mit denen man aus dem Loche, das sich im Boden der Kirche befindet, das Wasser heraufholt. Das Loch in der St. Felixkapelle hat immer gleichviel Wasser, man mag daraus schöpfen, so viel man will. Auch weiss man nicht, woher dies Wasser komme. (Bei Meran.)

936. In Tirol gibt es folgende Junkbrunnen: bei St. Oswald am Ifinger, bei Thiers im Eisakthale, bei Lienz im Pusterthale  $^3$ ).

<sup>1)</sup> Tnh. B. II. S. 66. — Grm. Mth. (A. III) S. 569.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wlf. Bt. B. I. S. 235.

<sup>3)</sup> Osw. S. 98. — Grm. Mth. (A. III) S. 553.

937. In Buca di Vela bei Trient zeigt man am Felsen Wagengeleisen ähnliche Streifen. St. Vigil soll dort gefahren sein 1). (Bei Trient.)

938. Neben dem Altar im Kobenkirchlein war ein glatter Stein eingemauert, in dem Mädchen, wenn sie hineinschauten, ihren künftigen Bräutigam erblickten. Der Stein hatte nämlich farbige Adern, welche je nach der Einbildung der Schauenden verschiedene Figuren bildeten. Vor einigen Jahren ist dieser Orakelstein entfernt, oder verweisst worden 2). (Bei Bozen.)

939. Wenn man an einen Stein stösst; sagt man: kehr' um, da liegt gewiss ein Musikant begraben 3).

940. Das Kupfer widersteht jedem Zauber. (Tscheggelberg.)
941. Von einer geweihten Glocke Gefeiltes wird den Kühen eingegeben; damit sie mehr Milch geben und von Krankheiten verschont bleiben. (Fiss in Ob.-Innth.)

942. Der Komet ist die Strafruthe Gottes. (S. v.)

948. Wenn sin Komet erscheint, kommt Krieg 4). (G. T.)
944. We die Sternschnuppe niederfällt, dort findet sich sin Schatz. (Etschthal.)
945. Wenn man, während eine Sternschnuppe fallen sieht, einen Wunsch thut, geht er in Erfüllung 5). (Innthal.)

946. Das Wort Dunder (Donner) wird oft hei Ausrufen gebraucht: Hol' di der Dunder (hol dich der Teufel), das ist a rechter Dundersbue (das ist ein Teufelsjunge), Dundergitsch (Taufelsmädchen), zum Dundar (zum Teufel), dös ist zum Dundarholen (das ist doch verflucht) 63.

3<u>9</u>10; 2 10; 1

All the same said

......

100

<sup>(14)</sup> Vgl. Rlz. S. 217.

<sup>2)</sup> Lnt. S. 247, 259.

<sup>3)</sup> Prz. S. 93.

<sup>4)</sup> Pnz. B. II. S. 296. — Grm. Mth. (A. III) S. 685.

<sup>\*)</sup> Wif: Bt. B. T. S. 248, — Wif: Zt. B. IV. S. 6. — Grm. Mih. (A. III) S. 685.

<sup>9</sup> Vgl. Grm. Mth. (A. 111) \$, 166.

- 947. Wenn der Mond einen Ring hat, külmmt Regen. (G. T.)
- 948. Wenn der Mond einen Ring hat, muss man zu Bette gehen. (Bei Innsbruck.)
  - 949. Waschen soll man bei abnehmendem Mond. (Innthal.)
- 950. Die Hundskapelle in der Zirler-Klamm war ein Heidentempel. (Bei Innsbruck.)
- 951. In frühern Zeiten nahm man zur Setzung einer Gräuzmarke Knaben mit und gab ihnen eine Ohrfelge, damit sie sich die Gränze genau merkten. (S. v.)
- 952. In einer hölzernen Säule vor dem Schul- und Gemeindehause zu Fiss findet man hunderte von hölzernen Nägeln eingeschlagen, von denen manche auf ein zwei- dreihundertjähriges Alter schliessen lassen. Zieht man einen heraus, so findet sich im Loche ein kleines Büschel von Thierhauren. Dieses wird zur Nachtzeit darin verborgen und vernagelt. Man glaubt dadurch, im Viehstande Glück und Segen zu bekommen. (Mitgetheilt von Joh. B. Schöpf.)
- 953. In Martell werden den Arbeitern auf den Bergwiesen immer die segenannten "Mahdküchel" mitgegeben, angeblich für einen allenfallsigen Besuch der weissen Fraulein. Auch erscheint jeder Arbeiter im Feiertagskleide bei dem Mahde, was, wie das späte Mittagessen, sonst nicht gebräuchlich ist. Alles dies geschieht, wie alte Leute sagen, der Fraulein wegen 1).
- 954. Auf dem Wege in die Zerzeralpe steht der s. g. Dunderbam (Donnerbaum), ein Baumstrunk, den nach der Volkssage der Donner vor undenklichen Zeiten gespalten hat. Von diesem Rumpfe muss das Kind, das zum ersten Mal auf die Alpe geht, zwei Splitter wegbeissen, damit es vor dem Donner gesichert ser. (Burgeis.)

<sup>1)</sup> Die Fräulein sollen, nach der Sage um 2 Uhr erschienen sein. Heutzutage wird mit dem Mittagessen bis 3 Uhr gewartet. Ngl. Sagen aus Tirol S. 164.

955. Ob dem Dunderbam befindet sich auf dem Wege in die Zerzeralpe ein steiles Wegstück, das bei den Platten heisst. Einer der Platten, womit der Weg gepflastert, ist ein Kreuz eingehauen. Auf diese muss das Kind, das zum ersten Mal in die Alpe geht, treten, sonst bricht es sich auf dem Rückwege den Fuss. Wer das Kreuz auf der Platte nicht küsst, der wird auf dem Rückwege fallen. (Burgeis.)

956. Auf dem Steige zur Zerzeralpe heisst ein Platz zu den wilden Fräulein. Es befindet sich dort ein Steinhaufen, unter dem die wilden Fräulein ruhen sollen. Kinder, die zum ersten Mal auf die Alpe gehen, müssen hier Steine aufheben, sie anspucken und mit den Worten: "ich opfere, ich opfere den wilden Fräulein" auf den Steinhaufen werfen. Auch Erwachsene üben noch diesen uralten Brauch, denn wer diese Opferung unterlässt, darf nicht allein an den wilden Fräulein vorübergehen, ohne sich grosser Gefahr auszusetzen 1). (Burg.)

957. "In der Gemeinde Hochfitzen steckt man Alpenrosen unters Dach, damit das Haus vom Blitz verschont bleibe" 1).

958. Die schöne Pflanze Statice alpina, die häufig auf dem Schlern wächst, führt den Namen Schlernhexe. (Bei Bozen.)

959. Nach dem Abendgebetläuten soll man keine Milch mehr aus dem Hause tragen.

960. "Von einem greisen Fischer in Hall hürt ich von Pfasseneisen, die oft zum Schatzgraben verwendet werden. Er versicherte, in frühern Jahren bei Einem, dem mehr möglich gewesen, als andern Leuten, eins gesehen zu haben; allein über die Gestalt desselben konnt ich aus seinen verworrenen Angaben nur so viel entnehmen, dass es ein kleines Stück Eisen mit drei Löchern gewesen sei. Anderes erfuhr ich von von den Pfassen in Alpach. Es kommt zuweilen vor, dass

<sup>1)</sup> Vgl. Rlz. S. 72.

<sup>\*)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 338. — Oestr. Bl. S. 162.

auf einer ziemlich hohen Alm ein Huseisen gefunden wird. Weil man nun nicht einsieht, wie ein Pferd in solche Höhe hinausgekommen, besonders da sich in diesem Thale selten eins sindet, war ehemals die Meinung verbreitet, die alten Köchinnen der geistlichen Herren werden in Rosse verwandelt und vom Teusel geritten. Jeder siebente oder neunte Stamm eines Schmiedes habe die Obliegenheit, ein solches Ross zu beschlagen. Die alten verlornen Eisen aber, die man auf Bergen fand und Pfaffeneisen nannte, wurden zu trefslichen Schlagringen verarbeitet. Die Schmiede mussten sie Samstags, nachdem sie die übrige Arbeit eingestellt hatten, versertigen und die leiseste Berührung mit einem solchen Schlaginstrument genügte, den Gegner zu Boden zu strecken 1).

961. "Sehr verbreitet ist wohl der Glaube an die Wirksamkeit der Wünschel- oder Zeigruthen. Ausser zum Schätzeheben werden sie benützt, um Metalle aufzufinden, und in quellenarmen Gegenden, um Wasser zu entdecken. Ein alter Haller, der schon genannte Fischer, belehrte mich, eine solche Ruthe müsse am neuen Sonntag vor Sonnenaufgang im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes auf drei Schnitte von einer Weisshaselstaude mit einem neuen noch nie gebrauchten Messer weggeschnitten werden. Dann wird sie auf die Namen der heiligen Dreikönige getauft. Soll sie zum Goldsuchen verwendet werden, so erhält sie den Namen Kaspar, ist sie zum Silbersuchen bestimmt, wird sie Balthasar geheissen, und soll sie endlich nur Wasser auffinden, dann wird ihr St. Melchior als Namenspatron zugetheilt" 2).

962. "Unweit *Bruneken* in Pusterthal gebrauchte ein alter Wildschütz sich gefroren, d. h. kugelfest zu machen, das Lamblbrot. Diess musste während der Christmette gebacken werden,

<sup>1)</sup> Wlf. Zt. B. III. S. 339. — Oestr. Bl. S. 163.

<sup>2)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 339. — Oestr. Bl. S. 163.

und zwar aus einem Mehl, das während der Mette gemahlt und mit dem Blute eines während der Mette geschlachtenen Lammes angemacht wurde<sup>4</sup> 1).

- 963. Die Felder, durch welche der fromme Graf Leonhard von Görz geritten oder gegangen ist, werden von Hagel nicht berührt oder beschädigt 2). (Kartitsch.)
- 964. Auf dem Wege, der vom Schlosse Lichtenstein niederführt, wachsen Bohnen, ohne dass sie gesät werden. Das rührt davon her, weil die h. Notburga oft diesen Weg gewandelt ist. (Etschland.)
- 965. Wenn im Walde ein Baum gefällt ist, soll man dem Strünke drei Kreuze einhauen, damit die von den wilden Männern verfolgten wilden Fräulein (Saliger Fräulein) eine Zufluchtstätte finden. Denn wenn ein Waldfräulein einen solchen Stock erreicht, kann der wilde Mann ihm nichts mehr anhaben 3). (Ulten.)
- 966. In den Wiesen gibts Grasmännlein. Geht Jemand ins Gras und zertritt es, laufen sie ihm nach und peitschen ihn, wenn sie ihn erwischen. (Nauders.)
- 967. Der Teufel wird bei Bozen und Meran noch manchmal Argsmann genannt 4).
  - 970. Auf dem Axelkopf tanzen die Hexen. (Bei Innsbruck.)
- 971. "In frühern Zeiten wurden in Alpach, wenn es Schlossen warf, Sensen, Sicheln, Messer und anderes Eisengeräth vor die Hausthüre geworfen, damit die Schlossen darauf fielen und so die Wetterhexen mittelbar verletzt wurden" 5),

<sup>\*)</sup> Wif. Zt. B. III. S. 343. — Oestr. Bl. S. 163.

<sup>2)</sup> Tnh. B. I. S. 541.

<sup>3)</sup> Grm. Sg. B. I. S. 59.

<sup>4)</sup> Tnh. B. IV. S. 63.

<sup>9</sup> Wlf. Zt. B. III. S. 338. - Oestr. Bl. S. 162.

- 972. Das neugeborne Kind soll man in ein Hemd, das sein Vater getragen hat, wickeln 1). (S. v.)
- 973. Das Taufgeld muss der Pathe vor der Taufe in die Fatsche legen. (Imst.)
- 974. Bevor man ein Kind ins Bett legt, muss man drei Zipfel der Windel einbiegen und den vierten zuknüpfen; dann hat das Kind vor der Trude Ruhe. (Innthal.)
- 975. Am Mittwoch und Freitag wollen sich Wöchnerinnen nicht aufsegnen lassen. (Oberinnthal.)
- 976. Wenn ein Kind stirbt, darf man dessen Namen nicht einem andern geben, denn sonst stirbt es nach. (S. v.)
- 977. Wenn Jemand im Hause stirbt, bei dem man Bienen halt, muss man die Bienenkörbe anders stellen, sonst sterben die Bienen ab 2).
- 978. Wenn einem Mädchen das Fürtuch aufgeht, denkt der Geliebte an sie. (S. v.)
- 979. Wenn man Erbsen verleert, ist man verliebt oder man stirbt bald. (Innthal.)
- 980. Wenn das Brautpaar von der Trauung nach Hause geht, wird es durch ein über den Weg gehaltenes Seil oder vermittelst einer Stange aufgehalten, bis es ein Trinkgeld gibt. Diese alte Sitte heisst Brautaufheben oder Brautfangen.
- 981. Während der Hochzeit wird die Braut gestohlen. Man entführt sie oft zwei Stunden weit und bewirthet sie in

<sup>1)</sup> Wlf. Zt. B. IV. S. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Münsterlande war es Sitte, den Tod eines Hausvaters seinen Bienen anzusagen, weil man glaubte, dass die Stöcke sonst binnen Jahresfrist abzehren und ausgehen würden. Sobald dem Todten die Augen zugedrückt waren, trat Einer aus dem Gesinde an den Bienenstand, und sprach, indem er an jeden Stock klopfte. bei jedem: Einen Gruss von der Frau, und der Herr wäre todt. L. Schäncking, Eisenbahnfahrt durch Westfalen S. 78.

- einem Gasthause. Die Brautführer müssen die Geraubte suchen und die Zeche bezahlen. (S. v.)
- 982. Wenn Hölzlein kreuzweise auf dem Wege liegen, bedeutet es baldiges Unglück. (Innthal.)
- 983. Wenn man die Haare im Zeichen des Widders schneidet, kräuseln sie sich; wenn im Zeichen des Wassermannes, werden sie weich und glatt. (Innsbruck.)
- 984. Wer weit auseinander stehende Zähne hat, macht grosse Reisen. (Absam.)
- 985. Wenn in einer Gesellschaft alle verstummen, fliegt ein Engel durch's Zimmer. (Innthal.)
- 986. Beim Schemenlaufen darf Kübele Maja nicht fehlen. Sie trägt Wasser in einem Kübele mit sich und bespritzt die Zuschauer. Manche Majen springen sogar in die Brunnentröge. (Imst.)
- 987. Wenn's am Aschermittwoch schneit, schneit es in demselben Jahr noch vierzigmal. (S. v.)
  - 988. Zams und Mals heissen Gedingstätten.
- 989. Wenn in einem Dorfe Militär liegt, so geschieht es bekannter Massen nicht selten, dass die schmucken Soldaten den Mädchen allzusehr gefallen und die Burschen herausstechen. Das ist diesen gar unangenehm, und ihr Herz kocht oft im Stillen Rache, die zur That wird, sobald die Soldaten weg-Ganz insgeheim wird dann der Plan des Zopfgezogen sind. abschneidens entworfen. Wenn am nächsten Sonntage die Kirchgänger vom Gottesdienste nach Hause gehen, fallen je drei Burshen über Eine Dirne her, schleppen sie in das nächstliegende Haus oder in eine Scheune, und schneiden ihr unter dem Rufe: so bezahlt man die Soldatenh- die Zöpfe ab. Die ihres Kopfschmuckes Beraubte kann nun ungefährdet ihres Weges gehen, die Zöpfe jedoch behalten die Burschen, um sie an einem öffentlichen Platze aufzuhängen. Berichterstatter war im

Jahr 1810 Zeuge, als an fünf Mädchen diese Exekution vollzogen wurde, (Oberinnthal.)

990. Grossen Aerger verursacht den Burschen eines Dorfes, wenn ein Mädchen einen auswärtigen Liebhaber hat und von diesem öftere Besuche bekommt. Der Geliebte, der gewöhnlich ein paar Kameraden bei sich hat, sifzt beim Heimgart in der Küche, wo das Mädchen Feuer unterhält. Sobald die Burschen erfahren, dass der Liebhaber in der Küche sitze, kommen sie zum Fenster, reden mit verstellten Stimmen allerlei Spott hinein, schlagen Stecken zusammen und drohen mit Heimscheitern. Dies besteht darin, dass man dem aufgeschreckten Fremdling, sobald er nach Hause kehren will, Scheiter nachwirft, so dass manchmal Kopf und Rücken in arge Gefahr kommen. Ihn kann nur die Schnelligkeit der Füsse retten. Manchmal schützt sich der Liebhaber dadurch, dass er bis zum Abzug der Feinde — bis Morgens — im verriegelten Hause bleibt, oder das Mädchen die Lauernden täuscht und, während sie schlauer Weise eine lange Geschichte erzählt, den Liebhaber auf entgegengesetzter Seite entsliehen macht. (Oberinnthal.)

991. Wenn ein Bursche seine Geliebte oft besucht und seine Besuche dennoch vor dem Volke geheim halten will, wird der Weg von der Wohnung des Mädchens bis zum Hause des Liebhabers mit Sagmehl bestreut. Gewöhnlich geschieht dies von Burschen an Samstagen bei später Nacht, damit die Kirchgänger am Sonntage davon Kunde erhalten. Doch rührt das Sagmehlstreuen auch von Mädchen und Müttern her, die das stille Liebesglück in neidischer Weise stören wollen. (Innthal.)

992. Die wilde Hochzeit findet statt, wenn eine bis zum Handschlag gediehene Heirath plötzlich von Seite des Bräutigams rückgängig gemacht wird. Der armen verlassenen Braut wird dann die wilde Hochzeit gehalten. Am nämlichen Sonntag, an dem das Aufgebot hätte geschehen sollen, versammeln sich Abende die Burschen des ganzen Dorfes und veranstalten

vor dem Aelternhause der Braut eine Katzenmusik. Sind alle Burschen versammelt, tragen zwei Deputirte eine grosse Kornreuter in das Haus der Braut. Das grosse Kornsieb bedeutet "durchgefallen". Dann wird das Aufgebot in folgender Weise vorgenommen. Ein Bursche tritt bei feierlicher Stille vor und liest den Verkundzettel, der ungefähr also lautet:

"Zum saggramentischen Weha haben sich entschlossen der ehren- und zuchtlose, alte Jungesel N. N. (Haus- und Spitzname) mit der nicht minder ehr - und tugendlosen Jungfrau N. N. Tochter des N. N. und dies mit unserer Dispens zum ersten, zweiten und dritten Mal."

Nun erfolgt ein höllischer Lärm. Unter Jauchzen, Schreien, Singen von Spottliedern werden Flinten und Pistolen abgefeuert. Endlich fällt die Katzenmusik mit ungeheuerm Lärm ein und der Brauttanz beginnt. Ein maskirtes Paar, das die Braut und den Bräutigam vorstellt, tritt hervor und eröffnet den Reigen. Ihrem Beispiele folgen unter dem kannibalischen Gedröhne ohrenzerreissender Instrumente andere Burschenpaare, manchmal 20 bis 30 an der Zahl. Dann folgt das Gesundheittrinken zu Ehren der Brautleute unter allerlei neckischen Trinksprüchen. geschehen, setzt sich das vermummte Brautpaar auf Stühle und Bursche überreichen ihm Hochzeitgeschenke. Der Eine bringt Früchte des Feldes z. B. Kürbisse, Erdäpfel, Nussschalen, ein Anderer ejserne Ringe oder Blechblättchen, ein Dritter bringt Eierschalen und Aehnliches. - Nicht dürfen unter den Geschenken folgende Stücke mangeln: eine aus Hadern gemachte Puppe, eine Raditruhe anstatt der Wiege, ein langes Seil als Wiegenband. Das Brautpaar erstattet nun seinen Dank für die erhaltenen, kostbaren Geschenke, worauf der Höllenlärm ärger als eh angeht und manchmal his nach Mitternacht dauert. (Oberinnthal.)

993. Wenn ein Ehepaar in Unfrieden lebt, entfernt sich nicht selten das Weib vom Gatten und sucht auf einige Zeit bei

ihren Aeltern oder Verwandten Zuflucht. In diesem Falle wird nun eilig der Plan zum Hausspreitzen entworfen. Am erstfolgenden Sonntag versammeln sich bei eintretender Dunkelheit die Burschen des ganzen Dorfes mit entwendeten Wägen, Schlitten, Karren, Pflügen, Eggen und ähnlichen Geräthschaften und bringen diese vor das bezeichnete Haus. Hier werden nun die genamten Fahrnisse mit unsäglicher Mühe und Anstrengung an der Vorderseite des Hauses bis unter das Dach aufgehäuft, so dass Thüren und Fenster unsichthar werden. Gewöhnlich wird auch ein Wagen so auf das Dach gebracht, dass die Deichsel über den First in das Freie ragt, und mit Dünger beladen. Das Haus wird darum gespreizt, damit es nicht zusammenbreche, weil eine Stütze (das Weib) mangelt. — Am folgenden Tage versammelt sich Gross und Klein vor dem Hause und bewundert unter Beifallruf die aufgethürmte Wagenburg. Jeder Bauer sucht dann aus den Fahrnissen sein Eigenthum heraus und macht auch kein unfreundliches Gesicht, wenn etwas daran beschädigt ist. (Oberinathal.)

994. Mit dem Namen Nachtraupen bezeichnete man eine Gesellschaft von Buben, die auf geheimnissvolle Weise Volksgericht übten. Niemand ausser den zum Bunde Gehörigen wusste, wer ein Nachtraupe sei. Verkappt oder sonst unkenntlich gemacht, erschienen sie zur Nachtzeit, um Vergehen gegen das alte Herkommen und gute Sitte zu strafen. Wenn ein Mädchen ihrem Geliebten treulos geworden war oder ihre Ehre verloren hatte, erschienen die Nachtraupen in ihrer Kammer, salbten die Schuldige mit Steinöl und schnitten ihr die Zöpfe ab. Dadurch war die Arme für lange Zeit gebrandmarkt. Erfuhren die Nachtraupen, dass ein Bursche ein Mädel unglücklich gemacht oder es treulos verlassen habe, erschienen sie Nachts vor seiner Kammer und forderten ihn heraus. Der Burshe musste hervor kommen, mochte er wollen oder nicht. Er wurde dann vor die Wohnung des Mädels geführt, wo er die "oftene Schuld" mit

Einfügung seines Namens beten musste. War dies geschehen, wurde er zum Brunnen geführt und dort dreimal in das kalte Wasser hineingestossen. Dass diese Strafe besonders in kalten Winternächten eine höchst empfindliche war, versteht sich. Wenn ein Bauer nach dem Feierabendläuten oder an einem Bauernfeiertag Korn oder Heu einführte, blieb die Strafe nicht aus. Denn in dunkler Nacht kamen die Raupen, arbeiteten, und Morgens stand der Heu- oder Kornwagen, geladen auf dem Hausdache. Pflügte ein Bauer noch nach dem Feierabendläuten oder an einem Feiertage, so fand er am folgenden Morgen den Pflug am Wipfel einer hohen Lärche, die bis zur Spitze entästet war. (Ulten.)

995. Die Gemeinde Zams besitzt zwei Almen für Milchkühe. Zweimal im Sommer begeben sich sämmtliche Bauern, die Vieh auf den Almen haben, dorthin zum "Zona" (Milchwägen und zum Vertheilen der Butter und des Käses). Am Ende des Sommers werden die Erträgnisse der einzelnen Viehhälter berechnet und die im Nachtheile stehenden bekommen dann die Geige, d. h. es wird ihnen mit rother oder schwarzer Farbe eine grosse Bassgeige sammt Fidelbogen an das Haus gemalt. Dies Zeichen wird ohne mindeste Störung bei helllichtem Tage verfertigt. Aehnliche Gebräuche sollen auch in andern Gemeinden des Oberlandes im Schwange gehen. — Dort wird eine Geige an's Haus gemacht, wenn bei einem darin wohnenden Bräutigam oder einer Braut die Hochzeit rückgängig zu werden droht.

996. Im Markte Imst sind viele Häuser mit Geigen bezeichnet.

997. Nach uralter Sitte geben ausser denjenigen, welche z. B. beim Antritt eines grösseren Besitzthums ein sogenanntes "Hausnudelschiessen" veranstalten, alle Hochzeiter, welche Schützen oder Freunde derselben sind, ein sogenanntes Hochzeitschiessen. (G. Dt.)

## XI.

## Kinderlieder und Kinderräthsel.

"Hoher Sinn liegt oft im kind'schen Spiel."
Schiller.

- 1 A B C,

  Die Ruth thut auf dem Arsch Weh.
- Wiesle, Wasle, Zeig mir's Grasle; Wie, wa? Grad da.
- 3 Geh Josl, schau, schau, Was thuet für a Wauwau Von Weitem Herreiten auf unsere Au 1).
- 4 Schatzele, Schmatzele,
  Engelfeh's Kind,
  Wer wird dich denn lieben,
  Wenn i nimmer bin?
- 5 Annamiedl, Zuckerschuurl, Geh mit mir in Keller, Um a Weinl, um a Bierl, Um an Muskateller 2).

<sup>1)</sup> Schr. S. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Fr. B. III. S. 510.

- Heia Popeia,
   Mein grosskopfets Kind,
   Wenn du nicht schlafst,
   Schlag ich dir auf'n Grind.
- Schlof nu, schlof nu, schlofe,
  's kummen a Kutte Schofe,
  A Büsch'l weiss, a Büsch'l schworz,
  Schlof nu, schlof nu, mei lustiger Schotz.
- 18 Schlaf, Büble, schlaf, Die Mutter gibt Acht, Dass die Trud dich nit drückt, Und der Alb nit erstickt. Schlaf, — Holde kumm, Alb dreh dich um!
- Schlaf nu, schlaf und schweige,
   I kauf dir a goldige Geige,
   I kauf dir an goldenen Fidelbogen,
   Schlaf nu, mein Büb'l; 's ist all's erlogen.
- 20 Schlaf nu, schlaf nu stille,
  Der Putz ist auf der Dille.
  Willst du nit stille sein,
  Wird er bald runten sein.
- 21 Heiliges Schutzengele mein,
  Lass mich dir empfohlen sein,
  Diese Tag und alle Stund,
  Bis ich zu dir in Himmel kumm.
- 22 Heiliger Schutzengel mein, Lass mich dir empfohlen sein, Leite mich auf dieser Erden, Dass ich ein gutes Kind mag werden; Führe mich an deiner Hand
  In das himmlische Vaterland.

- 23 Heilige Barbara, du edle Braut!
  Dir sei mein Leib und Seel' anvertraut,
  Sowohl im Leben als im Tod;
  Komm mir zur Hilf in letzter Noth,
  Das ich vor meinem End
  Empfang das hl. Sakrament 1).
- 24 Kindlein Jesu komm zu mir, Mach ein frommes Kind aus mir, Mein Herz ist klein, Kommt niemand hinein, Als du mein liebes Jesulein 2).
- O liebstes Jesulein,
  Wann du willst sicher sein,
  Flieh ins Egyptenland,
  Wo du bist unbekannt.
  Fliehe, o göttlich Kind,
  Fliehe geschwind.
- 26 Abends wenn ich schlafen geh,
  Vierzehn Engel bei mir steh'n,
  Zwei zu meiner Rechten,
  Zwei zu meiner Linken,
  Zwei zu meinem Kopfe,
  Zwei zu meinen Füssen,
  Zwei, die mich decken,
  Zwei, die mich wecken,
  Zwei, die mich weisen
  In's himmlische Paradeischen 3).

<sup>1)</sup> Schm. S. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bsl. S. 4.

<sup>3)</sup> Sk. S. 77. — Schm. S. 78. — Mhf. S. 520. — Bel. S. 2.

Kleines Büblein, kleines Büblein, 27 Sag mir, was ist Eins? "Einmal eins ist Gott allein, Der da lebt und der da schwebt Im Himmel und auf Erden." Kleines Büblein, kleines Büblein, Sag mir, was ist zwei? "Zwei sind Tafeln Moises, Einmal eins ist Gott allein, Der da lebt und der da schwebt Im Himmel und auf Erden." Kleines Büblein, kleines Büblein Sag mir, was ist drei? "Drei sind Patriarchen, Zwei sind Tafeln Moises. Einmal eins ist Gott allein, Der da lebt und der da schwebt Im Himmel und auf Erden."

So geht es nun weiter: vier sind Evangelisten; fünf sind Gebote der Kirche; sechs sind steinerne Wasserkrüg; sieben sind Sakramente; acht sind Seligkeiten; neun sind Chöre der Engel; zehn sind Gebote Gottes; elf tausend Jungfrauen, zwölf sind Apostel, während bei jeder Zahl das Vorhergehende wiederholt wird 1).

Heil'ger Vater Nikolaus,
 Bring mir Sachen in das Haus,
 Leg mir etwas Schönes ein,
 Will recht fromm und fleissig sein.

29 In der Zeit sprach der Herr zu den Jüngern:
"Wer nicht geigen kann, kann a nicht fingern" 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fr. B. III. S. 509. — Vlkl. S. 520.

<sup>2)</sup> Ibid. S. 516.

- Nimmt der Bauer ein Scheit
  Und schlagt unter die Leut,
  Die Graden sind verloffen,
  Die Krumben in die Mauslöcher g'schloffen 1).
- 31 Ora pro nobis,
  Die Kuh rennt in Kobis,
  Der Knecht geht wehr'n,
  Und kimmt in die Dörn,
  Die Bäurin geht koch'n,
  Die Dirn thut kosten,
  Sie schlagt ihr auf die Tatzen,
  Dass sie g'nug hat 'rabzukratzen 2').
- 32 Komm heiliger Geist, Mit 'r Schüssel voll Fleisch, Mit 'r Schüssel voll Nocken, Lass mi a darzu hocken 3).
- 33 Vater unser, der du bist; Es ist kein Mehl in der Kist, Kein Brot auf der Gramm, Unsers Absterbens. Amm 4).
- 34 Vater unser, der du bist,
  Mein Vater zieht Mist,
  Die Mutter thut schieben,
  Dass die Hudern auffliegen,
  Zieht auf'n of'n Kog'l,
  Schaut acher, wie a Vogl 5).

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fr. B. III. S. 196.

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>4)</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid. S. 196.

Eins, zwei, drei 35 Alt ist nicht neu, Neu ist nicht alt, Warm ist nicht kalt, Kalt ist nicht warm, Reich ist nicht arm. Arm ist nicht reich, Ung'rad ist nicht gleich, Gleich ist nicht ung'rad, Wagen ist kein Pflugrad, Pflugrad ist kein Wagen, Singen ist nicht sagen, Sagen ist nicht singen, Tanzen ist nicht springen, Springen ist nicht tanzen, Wanzen sind nicht Flöh, Wadel ist kein Zeh, Zeh ist kein Wadel, Bue ist kein Madel, Madel ist kein Bue, Stier ist kein Kuh, Kuh ist kein Stier. Wein ist nicht Bier, Bier ist nicht Wein -Jetzt lassen wir's einmal sein ').

36 Uno
Duo
Tre
Ridi, geh heraus! —
Radi, du bist draus.

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 517.

27 Eins, zwei, drei,
Pigga, pigga, pei,
Engelland ist zugeschlossen,
Und der Schlüssel abgebrochen,
Zehen Pferd mit 'nem Wagen,
Muss man mit der Peitsche schlagen;
Eins, zwei, drei,
Du bist frei 1).

38 Pigge, pogge, Pei,
Pigge, pogge, Besenstiel!
Sitzt ein Mannl auf der Mühl,
Hat ein staubigs Hütlein auf,
Um und um voll Federn d'rauf.
Piggehu, Piggehu,
Schlag dich aussi du! 2)

39 Eins, zwei, drei
Meiner Mutter Gschwei
Sitzt auf der Mühle,
Hat ein staubigs Hütlein auf,
Schlagt mit dreien Stecklein d'rauf.
Madl hol Wein,
Bub schenk ein.
G'sell trink aus,
Scherr dich zum Winkelloch hinaus 3).

40 Eins, beins, keins!
Schnegga, pegga!
Zinka, pinka!
Faga, Paga!
Schnelle, belle! Puff!

<sup>1)</sup> Sk. S. 181. M. KR. S. 33. Bsl. S. 34 u. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Sk. S. 187.

<sup>3)</sup> M. KR. S. 34.

- Annele, Annele, Nuss, Nuss, Nuss,
  Komm, wir woll'n in d'Haselnuss:
  Die Haselnussen sind noch nit reif.
  Komm wir woll'n in's Besenreis.
  Besenreis ist noch nit reif.
  Komm wir woll'n in's Bettle.
  's Bettle ist noch nit g'macht.
  Komm wir woll'n in Taubenschlag.
  Taube flieget aus nnd ein.
  Welches soll der Tauber sein?
  I nit, du nit,
  Du musst's sein 1).
- 42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  Madel mit dem Schein,
  Madel mit dem Ring,
  Alte Hexe spring! —
- 43 Rumelti, Pumelti,
  Komm Kordinel,
  Schlucker Diebel!
  Auf dem See
  Kommt ein Reh,
  Ziperti, piperti!
  Piff, paff, puff.
- 44 Zipfel, Zapfel,
  Kästenkrapfl,
  Alte, Alte spring!
  Tirnkappa, Kohlerkrappa!
  Uke, bucke, knoll,
  Geh nach Haus,
  Du bist aus!

<sup>&</sup>quot;) M. KR. S. 39. — Vgl. M. KR. S. 64.

45 Engele, Bengele,
Zuckerte me,
Avele, bavele,
Domine,
Eins, zwei, drei,
Du bist frei.

Vogel sing!
Vogel sing!
Raff, baff!
Stier saff!
Michel,
Strickel!
Sachsen, Dachsen.
Geh davon
Zum Lohn!

47 Eins, zwei, drei, Pigge, pagge, pai, Pigga, pagge, pögelein, Im Sommer flieg'n die Vögelein, Die Vögelein fliegen im Summer, Der Bauer gehet umer, Umer geht der Bauer. Die Milch wird sauer, Sauer wird die Milch. Der Weber schlagt den Zwilch, Den Zwilch schlagt der Weber. Die Katz stielt die Leber, Die Leber stielt die Katz. Die Grillen werden schwarz, Schwarz werden die Grillen. Der Ochs fängt an zu brüllen, Bis das alte Weibele kommt Und schlagt ihm auf den Kopf.

48 Anderle, Banderle, Schiag mi nit, Kraut und Ruaben Mâg i nit; Kloani Fischlan Ass' i gearn; Trau mi nit Vor meinem Herrn Eins, zwei, drei, du bist frei! ') 49 Eins, zwei, drei, Similianei, Lauf Ratz, Es kommt die Katz Und frisst dich auf. Aus dem Haus Lauf schnell hinaus Und sing, Spring In den Fluss Aus Verdruss. Aus bist du's. 50 Mir ein' Knödel, Dir ein' Knödel, Einen Knödel aussi! Dicke Wadel Haben d' Madel. Vorn'n und hinten aussi. 51 Enta, Benta, Tupfete, Kribas, Krabas, Domine, Schneckenbrot, In der Noth 2).

<sup>1)</sup> M. KR. S. 36.

<sup>2)</sup> Vgl. Bsl. S. 34.

52 Aeni Daeni, Ficki Facki, Toni, Schnacki Zitribu, D'raus bist du.

- 53 Uno duo Wassermuss! Kaira, naira Pimpernuss! Steht ein Kind am Bach, Schreiet ach, ach, ach, Kommt ein Mannl mit dem Stock, Fasst das Büblein unterm Rock, Zieht es in den See hinein, Du musst's arme Büblein sein.
- Die Köchin macht ein Feuer auf, Und setzt ein kleines Kessele d'rauf. Kocht drinnen eine Suppen Für Kinder und für Puppen. Der Hafen fangt an z'rinnen, Die Brocken bleiben drinnen. Wer isst die Brocken? Du — musst aussi hocken. dia dia
- Unele, duele, tres sorelle, 55 Zippele, zappele gammarelle, Gamarelle lospisier! Suri rübeli von Manier, Ganta, ganta, lapoiana, Trätaskobas, trätaslara. Mora, mora, bigatora, Gigra denta, vagafora.

11.

- 56 Saltner haun haun,
  Die Kasten sind braun,
  Die Weimar sein suss,
  I scheiss dir auf'n Spiess
  Und hupf übern Zaun.
- 57 Ringa, ringa, reia,
  Sing'n wir alla dreia,
  Sitz'n wir auf dem Holerbusch,
  Mach'n wir alle husch, husch, husch 1).
- 58 Geier, Geier, was grabst? 5,A Grüb'l." Was thust mit dem Grüb'l? "A Heerd'l bau'n." Was thust mit dem Heerdl? "Feuerl anmachen." Was thust mit dem Feurl? "Dreifusse über." Was thust mit den Dreifüssen? "Pfann'l drauf." Was thust mit dem Pfann'l? "Wasser über." Was thust mit dem Wasser? "Messer und Gabel spülen." Was thust mit Messer und Gabel? Hennen und Hahnen abstechen." Was thust mit Hennen und Hahnen? "Herr'n und Frauen auf den Tisch tragen. Geht's los, I bitt' um a Lamm'l.

<sup>&#</sup>x27;) Sk. S. 200. — Vgl. M. KR. S. 97.

<sup>2)</sup> Vgl. M. KR. S. 104. — Maf. S. 488.

59 Urne burne Dornenros'
Geh mit uns in's weiche Moos,
Wollen dort recht lustig sein,
Wollen tanzen Ringelreih'n.
Wer ist die schöne Ros'?
Das bist du.

60 (Beim Rodeln) Aus der Buhn, Die Rodel hat Eisen un!

Wir ziehen über die goldene Bruck,
Die goldne Bruck ist zerbrochen,
Wir wollen sie wieder aufbauen.
Mit was?
Mit Gold, Silber, Edelstein,
So fahren sie, so fahren sie!
So bleiben sie!

Weber bum, bum,
Hat die Hosen weit unt',
Hat's Sackel weit oben,
Hat Nägel eing'schoben,
Hat Fenster eing'schlagen
Und 's Blei davontragen,
Hat Kugeln draus gossen,
Hat die G'raden derschossen
Und die Krummen sein in die Mauslöcher g'schloffen 1),

Kuku, wo bist?Im Wald.Was frisst?An Kas. (Frosch)Gib mir a!Na, na.

<sup>1)</sup> Vgl. Sk. S. 26 u. 116.

<sup>2)</sup> Sk. S. 330.

| 64     | Husch, husch, husch, territor was described. |
|--------|----------------------------------------------|
|        | Der Kuku schreit im Busch,                   |
|        | Thut Kinder ausbrüten, And the Markette      |
|        | Die Jungen thun schreien:                    |
|        | Kuku, Kuku husch,                            |
|        | Sie fliegen aus dem Busch                    |
|        | Und schreien Kuku.                           |
| 65     |                                              |
|        | Und bleib Kuku,                              |
|        | Und lass mich Kuku nennen.                   |
|        | Wer meinen Nam                               |
|        | Nicht lesen kann,                            |
|        | Der darf mich auch nicht kennen.             |
| 66     | Kuku heiss i,                                |
|        | Kuku schrei i,                               |
|        | Kuku, Kuku!                                  |
|        | Grüne Krane                                  |
|        | Heiss i mane                                 |
|        | Kuku, Kuku.                                  |
| 67     | Kuku singt                                   |
|        | Kuku, Kuku,                                  |
|        | Kann dechtar singen                          |
|        | Besser, als da.                              |
| -, : · | Kuku, Kaku                                   |
|        | Lern' mi fliegen,                            |
|        | Lern' dir neue                               |
|        | Liedlein singen.                             |
|        | Kuku, Kuku                                   |
|        | Kann's besser, als du.                       |
| 68     | Zulla, Zulla, Gog'l                          |
|        | Spinn, spinn a Gorn,                         |
|        | Der Weber will ans hob'n 1).                 |
|        | ~                                            |

¹) Sk. S. 140.

- 69 Es sitzt a olti Jungfer,
  Im Regen und im Schnee.
  Was geben wir ihr zu essen?
  An Zwiebel und an Klee.
  Sie kommt, sie kommt, sie kommt,
  Sie kommt, sie kommt 1).
- Klosterfrau im Schneckenhaus,
   Meint sie sei verborgen,
   Kommt der Pater Guardian
   Und wünscht ihr guten Morgen <sup>2</sup>).
- 71 Pumpera pumpum,
  Der Kaiser schlagt die Trumm
  Mit Hand' und mit Füss,
  Mit goldenem Spiess,
  Hat d' Fenster eing'schlagen,
  Hat's Blei davon tragen,
  Hat Kugeln d'raus gossen,
  Und's Roserl derschossen 3).
- 72 Storch, Storch trauni,
  Storch, Storch, brauni
  Füss und lange Finger,
  Sollst mir eine bringen,
  Leg mir eine hin
  Mit einer gold'nen Krün!
  Storch, Storch trauni
  Mit den langen brauni
  Komm, Klappr' ja!

<sup>&#</sup>x27;) Bei diesem Spiel stellt sich ein Mädehen oder ein Knabe in die Mitte; die andern tanzen Hand in Hand, wie beim Ringelspiel berum, und singen es; beim letzten "kommt" laufen alle, und die Jungfrau sucht sie zu fangen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sk. S. 136. — Rlh. S. 225.

<sup>\*)</sup> Vgl. Sk. S. 26. - Fr. B. III, S. 196.

- 73 Müller, Müller, Mahler,
  Die Buben kosten einen Thaler,
  Die Madchen kosten einen Taubendreck,
  Beissen einander die Aepfel weck.
  It, it aussen! 1)
- 74 Müller, Mehler, Rogg'nstehler, Beinelbeisser, Hosenscheisser <sup>2</sup>).
- 75 Henne, Henne auf'm Baum,
  Kannst schön singen;
  Sag mir, wie viel Sterne sein?
  Wie viel Blätter auf den Bäum?
  Wie viel Vögel gross und klein?
  Wie viel Fisch im Wasser sein?
  Wie viel Thierlein auf der Erd?
  Wie viel Blümlein, wenn's aper werd?
  Sag mir Henne,
  Reiss dir alle Federn aus.
- 76 Stieglitz, Stieglitz! 's Zeisele ist kronk,
  Rupf ihm a Federle aus,
  Moch' ihm a Bett'l draws,
  Leg's auf die Bonk,
  Geh' um an Boder,
  Loss ihm zur Oder,
  Stieglitz, Stieglitz! 's Zeisele ist kronk.
- 77 Grill, Grill aus dem Loch
  Brot und Kas liegt vor'm Loch!
  wird so lange gesungen, bis die Grille herauskommt.

<sup>1)</sup> Sk. S. 51.

<sup>\*)</sup> Vgl. M. KR. S. 43.

- 78 Grill, Grill geh' aussi,
  Ich geb dir Kas und Brot,
  Drinnen leidest du Hungersnoth 1).
- 79 Klemmer, Klemmer putz dich gar schön, Dann kannst mit mir kirchferten geh'n.
- 80 Hurn hurn aus!
  Reck deine vier Hörnelen aus!
  Und wenn du sie nit ausrekst,
  Werf i dein Vater und Mutter
  Ueber'n Kirchthurm aus.
- 81 Rab, Rab, Radl, Radl Zwischen zwei Stadl, Zwischen zwei Stangen Musst du erhangen 2).
- 82 Ich tret herein ganz knödelfest,
  Grüss den Herrn sammt seine Gäst,
  Grüss den Herrn und seine Geis,
  Möcht gern wissen, wie er heiss.
  Er heisst ja unser Pfefferkern,
  Weihnachtszelten ess ich gern,
  Weihnachtszelten ist nicht g'nug,
  Noch a Fraggele Schnaps dazu!
- 83 Die Mutter Gottes thut Wasser tragen Mit goldenen Kannen Aus dem goldenen Brünnel, Da liegen viel d'rinnen.
  Sie legts auf die Kissen, Und thut sie schön küssen, Und thut sie schön wiegen Auf der goldenen Stiegen.

<sup>1)</sup> Sk. S. 144.

<sup>2)</sup> Sk. S. 145.

84 Tischlein, Tischlein, weisser See, Kommt ein grosser Fisch daher.

85 Es donnert, es blitzt,
Im Himmel oben sitzt
Die Mutter des Herrn
Und hat goldene Kegel,
Hat goldene Kugel,
Sie glitzen und blitzen,
Und Engel thun lachen.
Die Kegel thun fallen,
Die Muttergottes thut suchen,
Die Waben thun fluchen,
Geh' schnell fort,
Sonst trifft sie dich todt.

Sein viel Engelein,
Sie sitzen auf Stühlen,
Und singen und spiel'n.
Und Mutter von Gott
Hat die Glocken in der Hand,
Und schüttelt die Haare.
Die Engel thun tanzen,
Und der Vater von Gott
Hat an goldenen Wagen,
Die Engel thun ziehen,
Die Lampel thun klingen,
Die Hirten thun singen.

87 Uno, duo, Dornenblatt, Uns're Küh sein alle satt, Die Geis und eine Kuh; Trude schlag den Stall zu, Wirf den Schlüssel über'n Rain, Morgen muss ein Wetter sein. 88 Oben auf'm Bergel,
Hoch droben auf der Höch,
Sitzt a schön's Weibats,
Hat a Krönlein
Mit am Schein,
Und a Ringel,
Könnt schöner nit sein.

89 Am goldenen Brünnel
Sitzt a holdige Frau,
Hat's Kindl ausser g'nommen,
Auf die Stieg aufig'legt.
Woher ist denn's Kindl?
Vom gemmigen Berg.
Wo ist denn der Berg?
Die Mutter hat den Schlüss'l.
Wo ist denn die Mutter?
Beim goldenen Brünnel,
Hat's Kindl ausser g'nommen,
Auf die Stieg aufig'legt.

90 I bitt, i bitt: a Gabele; Mein Muetter liegt in Stabele; Mein Vater sitzt im Garten, Thut 'n Hündlen aufwarten 1).

91 Lustig bei'm Branntewein, Lustig bei'm Bier, Lustig sein alle Leut, Lustig sein wir 2).

92 Da droben auf dem Berg'l,
Da tanzen zwei Zwerg'l
Gar a so schu und gar a so rar,
Wenn i do a dabei war!

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 510.

<sup>2)</sup> Ibid. S. 511.

- 93 A nudeldicke Diern,
  A spannlanger Mann,
  Die Nudel muss man rühr'n,
  Sonst hängen sie in der Pfann 1).
- 94 Jenewein
  Treib d'Hennen ein,
  Es kemmen die Krowoten (Kroaten),
  Haben grüne Hüttlen auf,
  I siech sie schon von weiten.
- 95 Trudi, Trudi, druck mit net,
  Ana, Ana schluck mit net,
  Rose Mutter trag mi fort,
  Wo die Ana nimmer ist,
  Rose Mutter komm zum Bett,
  Trudi, Trudi druck mi net!
- 96 Trude, Trude kehr dich um,
  Brenne Kräuter, rühr sie um,
  Salbei und Lavendelkraut,
  Wari wodan, kirminit,
  Geh voran vor kirminit,
  Kirminit und Mundischein,
  Morgen muss die Störe sein.
- 97 Ein neues Lied, ein neues Lied
  Von dem versoffnen Kupferschmied!
  Und wer das neue Lied nicht kann,
  Der fang es wieder von vornen an 2).
- 98 Daumenlanger Hansel und nudeldicke Dirn,
  - Jetzt gehen wir in Garten und schütteln die Birn',
     Du schüttelst die grossen und i schüttel die kloan,
     Und wenn wir's Sackel voll haben, geh'n wir wieder huam.

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 512.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sk. S. 125.

Wenn mein' Mutter 's Kübele schlagt, 99 Gibt sie mir an Butter. Butter gib' i dem Drescher, Drescher gibt mir Korn, Korn gib' i dem Müller, Müller gibt mir Mehl, Mehl gib' i dem Fackl, Fackl gibt mir Schmeer, Schmeer gib' i dem Schuster, Schuster gibt mir Schuh, Schuh gib i der Braut, Braut gibt mir a Kranz'l, Kranz'l gib' i der Pulle, Pulle gibt mir Oar, Oar gib' i dem Bäck, Bäck gibt mir a Weggele, Weggele gib' i dem Schreiber, Schreiber gibt mir a Zettele, Zettele gib' i dem Pfarrer, Pfarrer gibt mir Thaler, Mit 'n Thaler geh' i in's Wirthshaus Und trink a Halbe aus 1).

Sunna, Sunna scheint hoass
 Ueber alle Zäne hoass,
 Ueber alle Wolken,
 Mein Vater hat schon g'molken
 Ein Kuh, zwo Goass,
 Sunna, Sunna scheint hoass 2).

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 509.

<sup>2)</sup> Sk. S. 134.

- 101 Der Kaiser hat ein' Schanz gebaut
  Aus lauter Speck und saurem Kraut,
  Jetzt reiten die russischen Reiter hervor,
  Und fressen die Schanz mit Haut und Haar 1).
- 102 Ich und du,
  Des Müllers Kuh,
  Des Bäcken Stier
  Sind unser vier <sup>2</sup>).
- 103 Billi, balli, Löffelstiel,
  Die alten Weiber fressen z'viel,
  Die jungen sein nicht besser,
  Sie fressen, wie die Rösser 3).
- 104 Alte back Krapfen,
  Junge trag auf,
  Schneider stich's Geis'l ab,
  Spielleut macht auf.
- 105 Olte Weiber und Hob'lschoat'n Bind'n mer zue am Busch'n, Schütt'n a Massl Pulver d'ron, Und loss'n den Bettel tusch'n.
- 106 Guten Abend,
  Feierabend,
  Schlag Kuchenthür zu,
  Feg' Stiega,
  Feg' Treppa,
  Putz Alles schön ab.
- 107 Hansel am Bach
  Hat lauter gut Sach,
  Hat's Häuslein versoffen,
  Ist barfuss geloffen 4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fr. B. III. S. 518.

<sup>2)</sup> Vgl. Bsl. S. 46.

<sup>9)</sup> Sk. S. 19.

<sup>4)</sup> Sk. S. 91.

- 108 Hansele beim Boch
  Hot lauter guet Soch,
  Hot's Kühlele vergeben,
  Und döchter guet Leben.
- 109 Enterm Boch, hiegerm Boch
  Baut der Bau'r Rueben,
  Hot er kueni Ochs'n,
  So nimmt er a Poor Bueben,
  Hot er kueni Bueben,
  So nimmt er a Poor Gitschen,
  Hot er kueni Gitschen,
  So lot er's holt pfitschen.
- 110 Enter'n Bach, hieger'n Bach Flattern zwei Tauben, Annele geh ummi Die Federl'n aufklauben 1).
- 111 I wolt, i war im Himmel, Und hätt an weissen Schimmel, Und du im Paradeis Und hättest a Sack'l voll Läus 2).
- 112 Drei Riben, drei Raben,
  Drei Federlen af'n Huet,
  Sein inser drei Brüder,
  Thuet koaner koa Guet 3).
- 113 Midele, Madele, hinter'm Stadele
  Hat die Bettel Hoazet,
  Pfeift der Esel, tanzt die Kuh,
  Schlagt die Maus die Trummel zu 4).

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 510.

<sup>2)</sup> Ibid. 8

<sup>3)</sup> Ibid.

Martin Lutter, auf dem Schimmel,
Wollte reiten in den Himmel.
Als er vor die Perte kam,
Klofte Martin Lutter an.
"O du lieber Martin Lutter!
Sauern Kas und frisolten Butter
Hast du allezeit gefressen,
Aber selten Mess gelesen;
Martin Lutter, thu' nit pruhlen,
Thu' zuvor die Bratwurst zahlen,
Die du im Wirthshaus schuldig bist,
Wie's im Schuldhaus g'schrieben ist 1):

Die Durathee, die Durathee
 Mit ihren langen Fussen;
 Ist sieben Jahr im Himmel g'west,
 Hat wieder aber müssen <sup>2</sup>):

Hat's Krazl auf der Seiten.

Kommt ein grosser Widder,
Stosst das Mandl meder,
Kommt ein kleine Fledermaus,
Hilft dem Mandl wieder auf.
"Vergelt es Gott dir, Fledermaus!
Dass mir hast geholfen auf;
Komm übermorgen in mein Haus:
Ich will dir geben Knille, Knolle,
Alle Pfannen, Schusslen volle.
Geh eini aufs Bett,
Ist ein Schüssel, leck sie aus,
Wirst punzet wie eine Maus 3).«

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 515.

<sup>2)</sup> Vgl. Rhl. S. 392.

<sup>\*)</sup> Fr. B. III. S. 515.

Birnen wollen nicht fallen. Schickt der Bau'r das Oechslein aus, Soll das Wasser saufen. Oechslein will nicht Wasser saufen, Wasser will nicht Feuer löschen, Feuer will nicht Prügele brennen, Prügele will nicht Hündlein peitschen, Hündlein will nicht Jaggele beissen, Jaggele will nicht Birnen schütteln, Birnen wollen nicht fallen. Schickt der Bau'r den Metzger aus, Soll das Oechslein schlachten. Metzger will nicht Oechslein schlachten, Oechslein will nicht Wasser saufen. Wasser will nicht Feuer löschen, Feuer will nicht Prügele brennen, Prügele will nicht Hündlein peitschen, Hündlein will nicht Jaggele beissen, Jaggele will nicht Birnen schütteln, Birnen wollen nicht fallen. Schickt der Bau'r den wilden Mann, Soll den Metzger fressen. Wilder Mann will nicht Metzger fressen, Metzger will nicht Oechslein schlachten. Oechslein will nicht Wasser saufen. Wasser will nicht Feuer löschen, Feuer will nicht Prügele brennen, Prügele will nicht Hündlein peitschen. Hündlein will nicht Jaggele beissen, Jaggele will nicht Birnen schütteln, Birnen wollen nicht fallen 1).

<sup>1)</sup> Bsl. S. 12.

Meister Michel, flick mir die Stiefel, Nimm das Leder auch darzu, 's ist kein Leder in der Stadt, Wie der Meister Michel hat. Meister Michel ist gelehrt, Weiss nicht, wem das Leder g'hört. ,'s g'hört nicht mein und 's g'hört nicht dein: 's müssen zwei und dreissig sein" 1).

(Hiebei macht der Knabe 32 Strichlein auf den Tisch).

- A. Wo ist denn der Wirth, der lange, lange Mann?
  - B. Er ischt hinter'm Ofen und legt sich an.
  - A. Wo ist denn die Wirthin, die dicke, broate?
  - B. Sie ischt in der Kammer, und wechselt die Pfoate.
  - A. Wo ist denn die Kell'rin, die Tinzel, die Tanzel?
  - B. Sie ischt d'runt im Garten und bindet a Kranzel.
  - A. Wo ist denn die Dirn, die arme, arme Haut?
  - B. Sie ischt unten im Keller und putzet das Kraut.
  - A. Wo ist denn der Hausknecht, der grobe, grobe Zoch?
  - B. Er ischt oben im Stod'l und vernag'lt a Loch 2).
- 121 Es ist ein Blatt vom Himmel g'fallen. Wo ist das Blatt? Das Blatt ist in's Wasser g'fallen. Wo ist das Wasser? Das Wasser hat die Kuh g'schluckt. Wo ist die Kuh? Die Kuh hat der Metzger g'stochen. Wo ist der Metzger? Er liegt auf'm Freithof begraben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fr. B. III. S. 518.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid. S. 515.

122 Engele mit dem Bengele Hat's Eierl in der Hand. Wo ist denn das Eierl? Die Katz hat's g'fressen. Wo ist denn die Katz? Der Hund hat sie bissen. Wo ist denn der Hund? Der Prügel hat ihn g'schlagen. Wo ist denn der Prügel? s'Feuerl hat ihn brennt. Wo ist denn das Feuerl? s'Wasser hat's g'fressen, Wo ist denn das Wasser? Die Ochsen habens trunken. Wo sind denn die Ochsen? Der Metzger hat sie g'schlagen. Wo ist denn der Metzger? Auf'm Freithof begraben. 123 Heiliger Hieronimus, Geh mit mir in die Haselnuss! "Haselnuss ist noch nit reif!" Geh mit mir in's Besenreis! "Besenreis ist viel zu hert," Geh mit mir in's Federbett! "Federbett ist viel zu lind." Geh mit mir in kühlen Wind!

"Kühler Wind ist viel zu kalt."
Geh mit mir in grünen Wald!
"Grüner Wald ist viel zu weit."
Geh mit mir in's Paradeis!
"Paradeis ist viel zu fein."
Geh mit mir in Himmel ein 1).

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 509. - Vgl. M. KR. S. 39 u. 64.

124 Schau, schau, schau:

Wie der Weberbue gungkern tuet;

Schau, schau, schau:

Wie der Schneiderbue naht:

Schau, schau, schau:

Wie der Schusterbue zannen tuet,

Wenn er die Kleist'n z'sammendraht 1).

125 A. Sag: Steinl af'm Gatter.

B. "Der Tuif'l ist dein Vater."

A. Sag: Steinl af der Benn.

B. "Der Tuif'l ist dein Nän."

A. Sag: Morgen ist schön Wetter.

B. "Der Tuif'l ist dein Vetter." A. Sag: Geler Buschen.

B. Hast 'n Esel ba'r Schell derwusch'n 2).

126 Und a Birbam und a Buxbam

Und a birbuxbam'ne Lad'n; ---

Und mein Schazl wil a birhaxbam's

Betstat'l ietz hab'n 3).

127 Constantinopolitanischer Dudelsackpfeifer. -

> Es reiten drei Reiter über die Regensburger Brucken mit einem gerösteten Rossbraten auf dem Rucken.

> Wenn Wasser Wein war, wer wurde wissen, wer Wirth wär.

> Kein König, kein Kaiser kann keinen Kindskoch kochen.

128 Und der Litllati hat a Bettstatl

Und der Litllatl hat's g'macht,

Und der Litllatl hat eine than,

Und der Litllatl hat g'lacht 4).

<sup>&#</sup>x27;) Fr. B. III. S. 514.

<sup>2)</sup> Ibid. S. 516.

<sup>&</sup>quot;) Ibid. S. 510.

<sup>4)</sup> Ibid.

129 Da drunten auf der gränigen Au

Ist ein schöner Birnbaum, ein schöner Birnbaum
trägt Laub.

Und in dem Baum ist ein wunderschöner Ast:

Ast im Baum — Baum in der Erd — da drunten

(wird wiederholt bis — Laub)

Und in dem Ast ist ein wunderschöns Nest: Nest im Ast, Ast im Baum, Baum in der Erd; da drunten u. s. w.

Und in dem Nest ist ein wunderschön's Ei;
Ei im Nest, Nest im Ast u, s. w. wie oben.
Und in dem Ei ist ein wunderschöner Vogel:
Vogel im Ei, Ei im Nest u. s. w.
Und der Vogel hat ein wunderschöns Federl:
Federl im Vogel, Vogel im Ei u. s. w.
Und von dem Federl wird ein wunderschön's Bett:
Bett vom Federl, Federl im Vogel u. s. w.
Und in dem Bett sitzt ein wunderschöne Dam':
Dam' im Bett: (und so wird Alles rückwärts bis
Laub ohne Anstand wiederholt.) 1)

- Der ist in Bach g'fallen,
  Der hat ihn herausgezogen,
  Der hat ihn heimgetragen,
  Der hat ihn in's Bett g'legt,
  Und der hat's der Mutter g'steckt 2).
- 131 Ein Jeder will's werden, Und keiner will's sein 3). (Alt.)

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 508.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) M. KR. S. 10. — Bsl. S. 8. — St. Vb. S. 28. — Rhl. S. 108.

<sup>\*\*</sup> SR. S. 293. ,,Wir wünschen alters alle tage, so'z danne kumt, sost niwan klage," sagt schon Freidank. S. 51.

- 132 Es sind zwei Jungfern, die eine diesseits des Hügels, die andere jenseits, und beide sehen einsnder nie. (Die Augen.)
- 133 Wann ist's am gefährlichsten auszugehen? 1) (Wenn die Bäume ausschlagen und der Salat schiesst.)
  - 134 Welcher Buchstabe ist der mittelste in ABC? 2) (B)
- 135 Was ist das Beste am Backofen? (Dass er's Brot nicht frisst.)
  - 136 Welches ist der schwerste Stab? 3) (Der Bettelstab.)
  - 137 Es brennt etwas hinterm Haus,
    Es brennt Tag und Nacht
    Und zündet doch kein Haus an. 4) (Brennessel.)
  - 138 Wie kommt der Floh zum Menschen? 5) (Braun.)
  - 139 Welches ist der höflichste Fisch? 6 (Der Bückling.)
- 140 Wohin gieng Jesus, als er zwölf Jahre alt war? 7) (In's dreizehnte.)
- 141 Was machen die zwölf Apostel im Himmel? 8) (Ein Dutzend.)
  - 142 És ist ein Panzele wohlgebundan, Hat keinen Reif oben und unten. (Ei.)
  - 143 Es ist ein Häuslein ohne Thür und Fensterlein, Drinn wachst Fleisch und Bein. 9) (Ei.)
- 144 Wenn man's hinaufwirft, ist es weiss; wenn's herunterfällt, ist es gelb. <sup>10</sup>) (Ei.)

<sup>1)</sup> M. KR. S. 83. — Rhl. S. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sk. S. 315.

<sup>\*)</sup> Sk. S. 310.

<sup>4)</sup> M. KR. S. 74. — Rhl. S. 242.

<sup>\*)</sup> Vgl. Sk. S. 312. - SR. S. 312.

<sup>•)</sup> SR. S. 310.

<sup>7)</sup> Vgl. M. KR. S. 85. — Sk. S. 319. — SR. S. 319.

<sup>. 9</sup> SR. S. 310. - Rhl. S. 270.

<sup>.•)</sup> Fr. В. Ш. S. 517.

<sup>19)</sup> M. KR. S. 74. - Sk. S. 305. - SR. S. 305.

- 145 Es liegt ein Todtes in einem weissen See und wird lebendig, sobald der See ausgetrocknet ist. (Eidotter.)
- 146 Wie viele Krummungen hat die Strasse von Bozen nach Innsbruck? (Eine hin und eine her.)
- 147 Weisst du, wie oft man am ganzen Brot abbeisst? (Einmel.)
  - 148 Welche Namen sind die besten? (Die Einnahmen.)
- 149 Wie schreibt man gestrorenes Wasser unit drei Buchstaben? (Eis.)
  - 150 Lang und dünn bin ich hier,

Und berühr die Ende nie,

Nur wenn die Thränen rinnen mir,

Berühr ich sie. (Eiszapfen.)

- 151 Was kiuft ohne Füsse? (Die Erde um die Sonne.)
- 152 Wie heisst der Gott der Musikanten? (Fagott.)
- 153 Es ist vom Leben

Und hat kein Leben

Und kann in jeder Sprach Antwort geben 1).

(Schreibfeder.)

1 . .

154 Kleiner als eine **Ma**us

Und hat mehr Fenster, als ein Fürstenhaus 2).

(Fingerhat.)

- 155 Welcher Hut hat die meisten Löcher? (Fingerhut.)
- 156 Welches Thier hat das süsseste Fleisch? (Der Floh: man leckt die Finger schon ehvor man ihn hat.) 3)
  - 157 Roth nieder, grün auf und blau obendrauf. (Flachs.)
- 158 Was fällt braun nieder, steht grün auf und setzt ein blaues Käpplein auf? (Flachs.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rhl. S. 266. — Sk. S. 291. — SR. S. 287. — Fr. B. III. S. 517.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Rhl. S. 261. — Mone Anz. 1838 S. 268. — Sk. S. 297. — SR. S. 289.

<sup>9</sup> Sk. S. 310. - SR. S. 310.

- 159 Es ist ein Thierl,
  Heisst Fisslfissierl,
  Es hat sich vermessen,
  Mit König und Kaiser zu essen 1). (Fliegn.)
- 160 Welches sind die unverschämtesten Thiere? (Die Fliegen.)
- 161 Was ist süsser, als Honig. (Der Floh, denn man leckt die Finger schon vorhinein ab.)
  - 162 Es geht Etwas über die Brucken, Und hat ein Federbett auf dem Rucken 2). (Gans.)
  - 163 So klein, wie ein Ratz,
    Ein altes Weib ertragt's,
    Und hundert Pferd erziehen's nicht. (Garnknäuel.)
- 164 Welcher Handelsmann schlägt am wenigsten auf seine Waare? (Der Glaser.)
- 165 Gott sieht es nie, der Kaiser selten, der Bauer sieht es jeden Tag 3). (Seines Gleichen.)
  - 166 Ich klag' ohne Kummer,
    Ich schrei ohne Hunger,
    Ich nehme Theil an Freud und Schmerz,
    Und habe doch kein Herz 4). (Glocke.)
  - 167 Es ist eine Speis', die niemand isst,
    Es ist getauft und doch kein Christ,
    Es hat nie an das Stehlen denkt,
    Und dennoch hat mans aufgehenkt. (Die Glocke.)
  - 468 Welche Speise kann man nicht essen? 5) (Glockspeise.)

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 517.

<sup>9</sup> Sk. S. 299. — SR. S. 290.

<sup>)</sup> Sk. S. 301. — SR. S. 295,

<sup>4)</sup> Vgl. M. KR. S. 80. — Sk. S. 298. — SR. S. 291.

<sup>9</sup> Sk. S. 311. - SR. S. 313.

fr' .

. . . .

173

169 Der König von Morgenland
Hat ein buntes Gewand
Und einen Schnabel aus Bein,
Und aus Fleisch einen Bart.
Was wird es denn sein?
Wer's früher nicht weiss, errathet es hart.

(Der Hahn.)

4. ;

1.20

170 Vorn wie ein Kamm,
Mitten wie ein Lamm,
Hinten wie eine Sichel,
Rath', mein lieber Michel! 1) (Hahn.)

Lang, wie ein Haus,

171 Warum macht der Hahn die Augen zu, wenn er kräht? 2) (Weil er's auswendig kann.)

- 172 Wie schreibt man dürres Gras mit drei Buchstaben? 3) (Heu.)
- Dünn, wie ein Maus,

  Hat ein' hölzernen Kopf auf. (Heuseil mit dem hölzernen Spahl.)
- 174 Mit welchem Auge sieht man nicht? 4) (Mit dem Hühnerauge.)
- 175 Das Todte zieht das Lebendige aus den Stauden <sup>5</sup>). (Kamm.)
- 176 Was ist das Unnothwendigste in der Kirche? 6) (Das Kanzeldach.)

<sup>1)</sup> M. KR. S. 72. — Rhl. S. 228. — Sk. S. 291. — SR. S. 283.

<sup>3)</sup> Sk. S. 313. — SR. S. 313.

<sup>\*)</sup> Sk. S. 313. — SR. S. 314.

<sup>4)</sup> Sk. S. 305. — SR. S. 305.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Vgl. Rhl. S. 261. In lateinischer Fassung des zehnten Jahrhunderts aus Reichenau: portat animam et non habet animam; non ambulat super terram, neque in coelo. Mone Anzeig. 1838, 40.

<sup>9)</sup> Rbl. S. 271.

Ein langer, langer Vater,
Eine dicke, dicke Mutter,
Ein rauher Sohn,
Eine hale Tochter 1). (Kastanienbaum.)

178 Vorn wie eine Kegelkugel, Hinten wie eine Waschpluier. (Die Katze.)

179 Wie viel Stiche braucht's zu einem gutangenähten Knopf? (Keinen.)

180 Was ist für ein Unterschied zwischen einer Kellnerin und dem Mond? (Dieser wird im Monat einmal voll, jene kann täglich voll werden.)

181 Was ist grösser, als der Himmel? (Die Kirchthüre.)

182 Es ist ein hoher Baum, mitten im Baum ist ein Nest, mitten im Nest ist ein Ei, und thut jede Stund einen Schrei. (Kirchthurm.)

183 Was ist das Dümniste in der Kirche? (Bei Tag Licht anzünden.)

184 Weiss wie der Schnee,
Grün wie das Gras,
Roth wie das Blut
Und schmecken thut's gut 2). (Kirsche.)

185 Ein beinernes Bäuchl, ein fleischig's Leib'l und ein Stengele im Arsch. (Kirsche.)

186 Ein beinernes Getimmer,
Ein fleischenes Gebäu,
Und obendrauf Heu. (Kopf.)

187 Wohin hat Adam dem ersten Nagel geschlagen? (Auf den Kopf.)

188 Es steht Etwas auf einem Fuss, und hat das Herz im Kopf 3). (Krautkopf.)

<sup>1)</sup> Fr. B. III. S. 517.

<sup>2)</sup> M. KR. S. 54. — Rhl. S. 235. — Sk. S. 285. — Sk. S.278.

<sup>\*)</sup> Fr. B. IIL S. 517.

189 Welche Scheeren Wenden nie geschäffen? (Die Krebsscheeren.) Was ist höher, als Gott? (Die Krone, die er trägt.) 190 191 Mein Meer has kein Wasser. Kein Korn hat mein Feld. Meine Städte haben keine Häuser, Mind adoch bin ich die ganse Welt. (Landkarte.) 192 Je mehr man davon nimmt, Desto : grosser . wird's 4). (Loch oder : die Grube.) 192 Es int ein mabanschwarzer Hand auf cheiden Seiten weiss. (Lüge.) de Was ist das Beste an den Mehlsäcken? (Dass sie dem Müller nicht die Ehre absehneiden.) 194 Es:steht ein Mannl in der Höh'. Hat die Hosen voller Floh. (Mohn.) 195 Rüdele, Radele, Unten ein Stabele, In der Mitte ein Panzel, Oben ein Kranzel. (Moha.) 196 Wie viel wiegt der Mond? 2) (Ein Pfand, weil er vier Viertel hat.) 1197 Mein Voter hat zwei Stierler. Heissen Komponierler, 's Eine ist innen das andre ist ausset. 's Eine ist kratzend, des andre ist mausend. (Mühlräder.) . di98 Estist ein stählenes Hündelein,

Le kinger 's Hündlein geht,

Und hat ein zwirnenes Schweif'l.

Je kürzer 's Schweiflein werd. (Nähnadel.)

199 Ein Thal voll,
Ein Land voll
Und doch keine Hand voll, (Nebel.)

200 Hoch als wie ein Haus, Klein wie eine Maus,

Hert wis ein Drett

Hart wie ein Brett,

Und süss, wie Meth,

Bitter wie die Gall,

Essen thun wirs all 1). (Nüsse.)

201 Was ist für ein Unterschied zwischen einer Papiermühl' und einer Kneipe? (In erstere werden die Lumpen hineingetragen, aus letzterer heraus.)

202 Welcher Heilige hat am meisten Bart? (St. Peter mit dem Schlüssel.)

203 Warum kann ein Pferd kein Schneider werden? 2) (Weil es das Futter frisst.)

204 Eh' der Vater geboren ist, geht der Sohn spazieren. (Der Rauch.)

205 Die Herren stecken's in Sack, Die Bauern werfen's weg 3).

206 Was ist das Beste am Salat? 4) (Dass er sich biegen lässt, sonst könnte man ihn nicht ins Maul schieben.)

207 Es ist Etwas zwischen zwei Wänd',
Hat keine Füss' und hat keine Händ'
Und geht doch. (Der Sauerteig im Backtrog.)

208 Warum scheert man die Schafe? (Weil sie nicht Federn haben.)

<sup>1)</sup> Mhf. S. 505. — M. KR. S. 72. — Rhl. S. 236. — SR. S. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sk. S. 321. - SR. S. 312.

<sup>3)</sup> RM, S. 274, — M. KR. S. 85.

<sup>4)</sup> Sk. S. 304. — SR. S. 304. — Rhl. S. 270.

- 209 Wer kommt Morgens zuerst in die Kirche? 1) (Der Schlüsselbart.)
- 210 Welche Aehnlichkeit ist zwischen einem Advokaten und einem Wagenrad? (Beide muss man schmieren.)
- 211 Es geht ohne Füsse anf Felsen und Thal, es fliegt federlos auf Bäume blätterlos, und eine Frau mundlos frisst den Vogel federlos 2). (Der Schnee.)
- 212 Welches ist das stärkste Thier? (Die Schnecke, denn sie trägt ein ganzes Haus.)
  - 213 És ist ein weisser Acker,

Drauf kommt schwarzer Samen,

Drei fahren und zwei schauen zu. (Schreiben.)

- 214 Wer geht auf dem Kopf in die Kirche? (Der Schuhnagel.)
  - 215 Welcher Heilige hat die meisten Zähne? (St. Simon mit der Säge.)
  - 216 Wenn neun Spatzen auf einem Dache sitzen und man schiesst drei herunter, wie viele bleiben auf dem Dache? (Keiner, denn die übrigen fliegen auf.)
  - 217 Wo hat Adam den ersten Löffel genommen? 3) (Beim Stiele.)
  - 218 Welcher Schneider macht die meisten Löcher? (Der Strohschneider.)
  - 219 Was schluckt mehr Wasser, als das Meer? (Der Strumpf.)
  - 220 Es ist nicht innen und nicht aussen, und ist doch. (Das Trinkglas.)

<sup>1)</sup> Sk. S. 310. — SR. S. 311.

<sup>2)</sup> Vgl. M. KR. S. 78. — Mhf. S. 504. — SR. S. 285.

<sup>3)</sup> Sk. S. 312. — SR. S. 313.

- In meiner Schlafkammer?
- Ein Wippen, ein Wappen,
  Ein eiserne Kappen. (Uhr.)
- 222 Was ist an der Uhr das Beste? (Dass sie nur schlägt, und nicht wirft.)
  - 223 Was ist zwischen Gries und Bozen? (Und.)
  - 224 Was ist zwischen Himmel und Erde? (Und)
- 225 Welches ist das theuerste Wasser? (Das der Wirth in den Wein, und der Advokat in die Tinte schüttet.)
- 226 Wann kann man Wasser in einem Siebe tragen? 2) (Wenn es gefroren ist.)
- 227 Was ist das Aelteste in der Kirche? (Der Weihbrunnwedel, denn er hat den grössten Bart.)
  - 228 Wer kann alle Sprachen reden? (Der Wiederhall.)
  - 229 Holz und Streu hab ich getragen,
    Holz und Streu trag ich nicht mehr,
    Muss in einem fort nun jagen
    Leib und Seele hin und her. (Wiege.)
  - 230 Es steht etwas auf vier Stützen,
    Thut nichts, als bummelitzen,
    Es steht Einer daneben,
    Thut den Takt dazu geben. (Windmühle.)
- 231 Welches ist die ungeduldigste Braut? (Die Winds-braut.)
  - A Hingga, Hangga hängt oben,
    A Hira, Hara hockt unten:
    "Wenn i hätt a Hingga, Hangga,
    Wollt' i machen tschingga, tschangga" 3).

(Wurst und Katze.)

<sup>1)</sup> Gr. B. III. S. 517.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) SR. S. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Fr. B. III. S. 516. — SR. S. 454.

- 233 Es sind weisse Windeln unter'm Duck und trocknen nie. (Die Zähne.)
- 234 Es sind viele tausend und tausend Jungfrauen und haben die Hände gekreuzt. (Zaunspelten.)
- 235 Es ist eine Flecke unterm Dach und trocknet nie. (Die Zunge.)
  - 236 Timmerl, Tammerl
    Tanzt im Kammerl,
    Ist ein beinernes Gatter vor, (Die Zunge.)

## XII.

300

## Anhang.

Aus Vintlers Blume der Tugend, gedichtet im Jahre 1411.

(Nach der Innsbrucker Handschrift 1).

Aver das velschet man ytzund gar ses, Wanne des vngelauben ist mer, Wann sein nyemant chann gesagen. Jch wais ir vil, die da haben

- 5 Ganczen glauben ann czauberey
  Vnd wissent doch wol da pey,
  Das czauberey got ist gar vnbert.
  Auch sprechent sy: mich hat gelert
  Ain pfaff, wie möcht es pos gesein!
- Das sprich ich pey trewenn mein, Das man pilleich einen soleichen pfaffenn Darumb solt herttikleich straffenn, Das sich czechenn stiessenn darann. Wanne sew sein alsampt im pann,
- 15 Die den glauben also chrenchkenn. Wa wellen sew nun hin gedenchenn? Oder wissent sy nicht, was got sprach,

<sup>1)</sup> Vgl. Grm. Mth. (A. I. S. II u. s. f.)

Do er czu Moyses yach: "(Sich eben czu, Moyses,)

- 20 Das du das volk vnderbeisest des, Das es nicht fromde gotter mach Weder aus stainen noch mit ander sach; Vnd schullen nicht an petten Weder sunne noch planeten
- 25 Obenn jn des luftes reich, Noch chain ding auff ertreich, Wann ich pins der ainige got, Der do haisset Sabaoth." Ach susser milter Jesu Crist,
- 30 Seit du die ewig warhait pist,
  So hastu pilleich verpottenn
  Das opfer der valschen gotten;
  Wanne es ist wider dich, du hochstes gutt,
  Alles das man mit czauberey tuet.
- 35 Vnd wie vast es wider dich ist, Dannoch vindet man czu diszer vrist Die czauberey dannoch pflegenn. Etleich die wellen pheill aus segen; So wellen disze die tewfl pannenn.
- 40 Das sew jnn gut pringen cze samen. So wellen etleich war sagenn Und wellenn vil den tewfel fragen, Wa lige golt vnd edel gestain. So habenn etleich gemain
- 45 Mit der poszenn Herodiana.
  So glaubenn vil an Diana,
  Die do ain valsche gottin ist.
  Und etleich man habenn den list,
  Das sew die lewt chunnen schiessen
- 50 Durch alles gemawr, vnd ettleich giessen

Wachseine pild manigerlay.
So wissenn disze das vogel geschray,
Vnd darczu die trawm auss legenn.
Ettleich chunnen die swert segenn,

- 55 Das sew nicht auff diszer erdenn Von chainem dorff erstochenn werdenn. Ettleich chunnen ann fewer erchennen, Wie sich ain sach hie sol endenn. So chunnen ettleich in der hant
- 60 Sechenn eyttel laster vnde schand.
  Vil alte weib chunnen den handel,
  Das sew chunnen die hercz verbandeln
  Czu lieb oder czu veintschaft.
  Ettleich geben lospucher(n) chrafft,
- Vnd ettleich chunnen die patoniken grabenn, Vnd vil wellenn den eysuogel haben. So nuczenn ettleich den alrawnn, Vnd ettleich glauben an die frawn, Die do haissent Precht mit der eysnenn nas.
- 70 So sein jr vil, die iechenn, das Die hantgib sey also gethann, Das sy sey von ainem man Pessor danne von dem andern. Vnd vil die wellen nicht wandern
- 75 An den verbo(r)ffenn tagen.
  So sein danne vil, die hie habenn
  Gelaubenn, es pringt grossenn frum,
  Ob im des morgens ain wolff chum
  Vnd ain (has) pringt ungelücke.
- 80 Vnd ettleich lewt haben tuchke,
  Das sew den tewfl petten ann,
  Steren, sunnen vnd den man.
  Vil die wellen auff oblatt schreiben

105

85 Vnd ettleich segent den czand we. So haben die andern den vier plettigen cle, Das sew dauon gaugekin sechen. Jr ist auch vil, die da iechenn, S(i)e chunnen vngewitter machen. 90 Vnd ettleich czauberer, die wachenn Dem steren Venus vmb die mynne. Ettleich diennen der hinder predigerine. Das sy des nachtes nicht erplinde. So sein ettleich, die slinttenn 95 Drey palm an dem palm tag. Vnd ettleich segent den slag Mit ainer hackchenn auf dem drischabel. Vnd ettleich stellen aus dem chubel Das schmalcz, die weil mans ruert. 100 Ettleicher die lewt auch furtt, Das sy sein juvisibilis. Vnd etleich, die haben denn beybis. So spricht maniger tummer leib. Die trutte sey ein altes weib,

Vnd das fieber da mit vertreiben.

110 Vnd ettleich die jechenn,
Das schrattl sey ain chlaimes chind;
Vnd sey als ring, als der wint,
Vnd sey ain verezweitlelter glast.
So glauben etleiche aller maist,
115 Das der sig stain hab die chraft,
Das er mache strehalt:

Vnd chunne die lewt saugenn: Vnd ettleich die glaubenn, Der alpe mynne die lewte. So sagt auch maniger cze tewte,

Er hab den orckenn vnd elbenii gesechenn.

Vnd vil wissenn der erchennenn sitt. So nuczenn etleich den ertschnitt Czu maniger lay czeubereye.

- 120 Vnd etleich schreiben auff pleye Vnder der christmes fur denn wurm. So nemen etleich fur denn sturm Den elsenpawm, her ich sagenn. Vnd etleich wellenn chlol grabenn,
- 125 Wanne sy die ersten swalben sechenn.
  Vnd vil chunnen jnn ain gebaid spechenn,
  Ob es gluckch(lich) soll ergann.
  Vnd haben ettleich lewt den wann,
  Das verbena das chraut
- 130 Mach die lewt aneinander traut,
  Wenne man sew grebt oze sennibent.
  Vnd vil lewt die gent
  Des nachtes durch verslossenn tur.
  Vnd ettleich lewt die tragena her far
- 135 Silber vnd golt, hor ich jechenn,
  Wenne sew newen man sechenn.
  So tragenn etleich lewt aus
  Das wasser alles aus dem hause,
  Wenne man ain totten traitt
- 140 Fur das haus, als man saitt.

  So seind ettleich als vnhesint,

  Wanne man jnn fromde huener pringt,

  So sprechems sew: pleib hie haim,

  Als die (futt per meinem) pain.
- 145 Vnd vil die iechennt, die begwart
  Sey gewessens zin frawe czart
  Vnd wart jra pullen noch mit schmerczen.
  Etleich die legent des withopfen berezens.
  Des nachtes auff dits alaffenden lewit.

- 150 Das es jnn haimleich ding bedewt,
  Vnd vil czauberey vnrain.
  Die sechenn ann dem schulterpain,
  Was dem menschen sol geschechen.
  Vnd etleich die iechenn,
- Den tenckenn schuch lege ann
  Vor dem gerechten des morgens frue.
  Vnd vil iechenn, man stelle der chue
  Die milch aus der bammen.
- 160 So seind auch ettleich ammen,
  Die selbenn nemmen die jungen chind,
  So sew erst geboren sind
  Vnd stossens durch ain hale,
  So ist dann nicht vale,
- 165 Oder es werd ain horenn plassel daraus.

  Auch treibt man mit der fledermaus

  Manig teufellisch spill.

  Vnd ist des vngelauben so vil,

  Das ich es nicht gesagenn chann.
- 170 So haben etleich leut den wann,
  Das sew maynnen vnsser lebenn,
  Das vns das die gach schepfenn (geben)
  Vnd das sew vns hie regieren.
  Auch sprechen ettleich dierenn,
- 175 Sew ertaillen dem menschen hie auff erdenn.
  Vnd ettleich die segent die pfärde
  Fur ellenpug und fur rencken.
  Vnd vil lewt gedencken
  Vnd habenn sein auch ganczen sin,
- 180 Sew mugen nicht habenn gewin
  Des tages, vncz sew sechenn
  Ain pfaffin, als sew iechenn.

Es spricht auch maniger: ich pin gogel,
Ich han gesechen sand Marteins vegel
185 Hewt an dem morgen frue,
Mir stosset chain vngeluck czue.
So wellenn sumeleich du pey,
Wanne es vngewitter sey,
Das sey alles von der münich wegen,
190 Wann die gent vmb die wegen.
Vnd ettleich maynen sicherlich,

190 Wann die gent vmb die wegen.
Vnd ettleich maynen sicherlich,
Wann der rapp choppt, es bedewt ain leich.
Auch habenn etleich ain newen funt,
Die behalten den pissen jn dem mund,

195 Wenne man aue maria lewt.

So sein ettleich prautt,

Die lengen jr hemde an jrs mannes ort.

So chan maniger drew wort,

Das er nymer tewr wirt.

200 So ist ettleicher hiert,
Der sein viech gesegen chann,
Das jms chain wolff trait dauon.
Vnd (etleich) nement fre chind,
Wanne sew ain wenig chranck sind,

Vnd legens auff ain drischubel.
Vnd (vil) chunnen salben den chubel,
Das sew obem aus varen.
Ettleich spinnen am suntag garen
Vnd machen daraus sand iorgenn hemd.

210 So sein ettleich als behend,
Das sew varen hundert meil
Gar jn ainer cleinen weil.
Sunderleich die prechen lewtten ab
Die pain, als ich gehort hann,
Vnd (legent) darein porst vnd chol.

Manige maint, sy chun auch wol Regenn hin vnd her wentten. Etleich die lewt plentten Mit ainer hant von dem galgen.

- 220 Vil wellent den taig talgenn
  An der heiligen sampcztag nacht.
  Maniger auch karachteres macht
  Auff piermed virgineum.
  Etleich puncktieren den linium
- 225 In der chunst nigromantia.

  So nympt diszer den ober pra

  Von dem rechten augenn

  Vnd das pluet von der tauben,

  Vnd machet daraus czauberey.
- 230 Maniger nympt ain iariges czwey Von ainem wilden hasel pawm. So sein etleich frawn, Die arsling vmb die chirchen genn, Vnd haissen die totten auff stenn,
- 235 Vnd nemen den ring von der tur
  In die hant vnd ruffen herfur
  Vnd sprechen: ich rür disen ring,
  Stett auff jr altenn parttling.
  So sain etleich man,
- 240 Die nemen von dem galgen ein spann, Vud legent den vnder die chirchtur, So sol chain pfäffin gen herfur. Vnd ettleich nuczen den strangen, Da ain dieb ist an erhangen.
- 245 Vnd an der rauchnacht wirffet man Die schuch, als ich gehort hann, Vber das hawpt arslingin, Vnd wo sy(ch) der spitz cheret hin,

Da sol der mensch peleiben.

Vnd vil lewt die treiben
Wunder mit dem hufnagel.
Vnd etleich die stechen nadel
Den lewtten jn den magenn.
Vnd somleich land nicht iagenn

Die hund auff der rechten vart.
 Vnd ettleich seind also gelart,
 Das sew nement mit gewalt
 An sich chaczen gestalt.
 So vindet man czauberynn vnrain.

260 Die den lewtten den wein
Trinckenn aus den chellern verstollen.
Dy selbenn haisset man vnhollen.
So sein dann etleiche,
Wann sew sechenn ain leiche,

265 So raumen sew den totten czue,
Vnd sprechen: "nun chum morgen frue,
Vnd sag mir, wie es dir dort gee."
Vnd furet maniger vber see
Die lewt mit guttem winde.

Vnd etleich nement jr chinde,
 Wann es nicht geschlaffen mag
 Vnd traicz herfur an haittern tag
 Vnd legt fur sich ain aichenn pranntt
 Vnd slecht den prant mer, dan ezwier,

275 So stot ain andrew dann pey jr,
Vnd spricht czu ir: was newstu?
Da new ich hie new
Meines chindes maslaid vnd nachtgeschray
Vnd alle main zung enczway.

280 So sein etleich also gethann, Wenne sew den orbüczel hann,

So nement sew ain chas in die kant Vnd slachens an dem slaff estuhant Vnd sprechent: fleuch, fleuch oren witezek, 285 Dich iaget ein chas cuipfel. Manig czauberin die sein, Die nement ein hackenn vnd stachend wein Aus ainer dürren sichena sewl. Vnd etleich machent mit dem candi Vaden manigerlay trofferey. 290 So nympt maniger genet prey Fur den affet, kor ich sugenn. Manige wil den dieb labenn, Der an dem galgen erhangen ist. Auch habenn vil lewt den list. 295 Das sew nuczen das totten tuech. Vnd etleich stelen aus der pruech Dem man sein geschirre gar. So varen etleich mit der var Auff kelbern vnd auff pöckenn 300 Durch stain vnd durch stöchenn. Der teufel hilf(t) czw pos wnd cze gut, Doch ist im layd der guet tuet, Wann er chan manigerlay: 305 Etleich lernet er nemen das av. Das an dem weychen pfincatag wirt, Etleich auch die (futt beschirt) Vnd lat dar, vber haben ein ampt. Das selb sel gutt sein fur den chramp. So sprechen etleich dirm: 310 Phui es hat mich peschriren Ain vnrain main czung, Dasz dieselb schier erchrump!

Vnd vil die sehen in die spiegel

- 315 Manigen wunderleichen triegel,
  Da lange wär von eze sagen.
  Manige czawbrerin lassest haben
  Dem tewfel offt ain hohes ampt,
  Das er in helf eze laster vnd eze schandt.
- 320 Vil lewt die sein also gewissen,
  Das sy vasten mit drey pissen,
  Vnd etleich vncs sew stern sehen.
  Jr sein auch vil, die da iechen,
  Wer da vast den suntag,
- 325 Das got dem selbenn nicht versag Chainerlay ding, des er jan pitt. Nun secht, wie der teufel mit Vns armen sundern vmbe gat. Maniger nympt den visch gratt,
- 330 Der an der weinacht nacht beliben ist, Damit so schreiben sew czu diszer frist Denn lewtten fur das hawpt schos. Vnd etleich nement ain laup froschs Vnd tuen den jnn ainen chrueg
- Vnd machen darein maniges lueg
  Vnd seczenn jnn in ainen amayshauffen,
  Das die amayssen mugen lauffenn
  Aus vnd ein, gros vnd chlain.
  So wirt aus dem froschs ain pain,
- 340 Das selb ist gut fur als glvck.
  Vnd maniger nympt des prots ain stuck,
  Das an der weinacht nacht peleibt.
  Etleicher der sneitt
  Chrawczlein vnder dem passion.
- 345 Etleich die schneiden ain spann Aus vnsers herren marter. Ach lieber got vnd vil czartter,

Was man smachait dir enpewtt! So seind danne etleich lewtt, 350 Die got gend czu laide Des nachtes an ain weg schaide Vnd ruffen dem mille artifex, Der da ist der posshait rex, Als das von jm geschrieben stat. 355 Etleich nement das chraut widertatt, Das selh sol sein gut fur czauberey. So sein etleiche da pey, Die der tewfel sogar wetbingett, Das er sew am lesten pringett, Das sew wannen sicherleich, **36**0 Sew varen enczuckt jn das himelreich.

# Nachträgliche Anmerkungen.

- 11. Vgl. Grm. Mth. (A. III) 1072.
- Ein gebratene Mauss vnter anderer Speise den jungen Kindern eingegeben, benimpt jnen das Bettharnen. PN.
- 51. Vgl. Grm. Mth. (A. III) 1099.
- 65. Wlf. Gl. 25. Sp. II. 381.
- 78. Wlf. Zt. B. IV, 47.
- 80, 81. Grm. Mth. (A. III) 1071. Wlf. Gl. 134. Wlf. Zt. B. IV. S. 30.
- 105, 106. Wlf. Gl. 134.
- 116. Grm. Mth. (A. III) 1090. Wlf. Zt. B. IV. S. 29.
- 117. Sp. I, 460.
- 118. Sp. I, 460. Wif. Zt. B. IV, 47.
- 130. Grm. Mth. (A. III) 1168.
- 156. Smr. Mth. 520.
- 181. Prz. 51.
- 209. Em. 21.
- 211. RA. 546.
- 214. Em. 22. Vorzüglich gilt dieser Glaube von Marksteinverrückern, und rührt zweifelsohne von der alten Sitte her, Gränzsteinversetzern den Hals mit dem Pfluge abzufahren. RA. 547.

- 215. Grm. Mth. (A. III) 870. WIf. Gl. 115. Smr. Mth. 477.
- 217. PC. 53, 115.
- 226. Vgl. Grm. Mth. (A. III) 474.
- 233. Grm. Mth. (A. III) 788.
- 238. Smr. Mth. 501. Vgl. PC. 81.
- 239. Grm. Mth. (A. III) 946, 947. Smr. Mth. 501.
- 241. Prz. 33. Em. 38, 66, 67. Grm. Mth. (A.III) 604, 1040. Smr. Mth. 492.
- 248. Grm. Mth. (A. III) 1034. Smr. Mth. 498. Stbr. 283.
- 259. Smr. Mth. 493, 494.
- 260. Prz. 28. Em. 17, 18, 19, 63. Grm. Mth. (A. III) 173.
- 261. Vgl. Grm. Mth. (A. III) 1003. Wlf. Gl. 129.
- 265. Em. 64, 65.
- 268. Em. 62 u. s. f. Grm. Mth. (A. III) 1026.
- 269. Em. 62 u. s. f. Grm. Mth. (A. III) 1026.
- 270. Em. 65.
- 274. Wlf. Gl. 128, 131. Grm. Mth. (A. III) 282.
- 279. Grm. Mth. (A. III) 1091...
- 290. Prz. 40. Em. 44, 45. Grm. Mth. (A. III) 1053. Der Aberglaube von bösen Augen war schon bei den Römern: His certe neque amor causa est; vix ossibus haerent, Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.

Virg. Ecl. III, 102.

- 291. Smr. Mth. 467.
- 297. Prz. 33.
- 300. Prz. 34.
- 305. Wlf. Zt. B. IV, 43. Krb. 461.
- 310. Grm. Mth. (A. III) 922. Wlf. Gl. 125.
- 317. Wlf. Gl. 95. Prz. 50.
- 320. Grm. Mth. (A, III) 647. Wlf. Zt. B. IV, 47.
- 322. In anderen Gegenden ist der Glaube, dass es in ein Haus, in dem Rothschwänzchen nisten, nicht einschlage. Prz. 50, Grm. Mth. (A. III) 647. Vgl. Smr. Mth. 284.
- 328. Prz. 50.

332. Prz. 50. - Wif. Zt. B. IV, 47.

350. Vom Uhu, der die Habergeis ist, schrieb schon Plinius: (Hist. nat. 10, 12, 16) Bubo funebris et maxume abominatus publicis praecipue auspiciis deserta incolit, nec tantum desolata, sed dira etiam et inacessa, noctis monstrum, nec cantu aliquo vocalis, sed gemitu: itaque in urbibus aut ombino in luce visus dirum ostentum est, und in Ovid finden wir die Verse:

foedaque fit volucris, venturi nuntia luctus, ignavus bubo, dirum mortalibus omen. (Met. 5, 549.)

Hanc volitent animae circum sua fata querentes semper, et e tectis strix violenta canat, singt Tibull (1, 5, 52).

Für die Bedeutung der Ohreule im röm. Volksglauben gibt uns Ovid noch mehr Belege. Die Flügel dieses Vogels wurden damals schon bei Zauberei gebraucht ("et strigis infames ipsis cum carnibus alas. Met. VII, 269). Er stiehlt Kinder aus der Wiege:

Sunt avidae volucres; non quae Phineïa mensis
Guttura fraudabant; sed genus inde trabunt.
Grande caput, stantes oculi, rostra apta rapinae:
Canities pennis, unguibus hamus inest.
Nocte volant, puerosque petunt nutricis egentis;
Et vitiant cunis corpora rapta suis.
Carpere dicuntur lactantia viscera rostris;
Et plenum poto sanguine guttur habent.
Est illis strigibus nomen: sed nominis hujus
Causa, quod horrenda stridere nocte solent. (Fst. 6, 131)

355. Trst. 85, 101 u. s. f.

357. Vgl. Krb. 629.

368. Grm. Mth. (A. III) 1088. — Wlf. Gl. 135. — Smr. Mth. 417.

376. Wlf. Zt. B. IV, 48.

378. Vgl. Grm. Mth. (A. III) 646.

379. Prz. 50. — Grm. Mth. (A. III) 641. — Smr. Mth. 541. — Mhf. 509.

- 382. Vgl. PN. 429: Etliche förchten ein Jars theuwere, so dieser Vogel nahe zu den Häusern fliegt. Bey vns im Schweitzerland höret man sie fast hiss auff S. Johannistag im Sommer, wen man sie aber nacher weiter höret, sorget man, es werde das jar saurn Züricher Wein geben.
- 393. Grm. Mth. (A. III) 1089.
- 407. Prz. 50. Grm. Mth. (A. III) 1087. Wlf. Gl. 94, 135.
- 420. PN. 354. Plinii hist. nat. lib. XVII, c. 87.
- 426. "Wenn einer mit einem stein oder zwäck jm (dem Specht) sein loch darinn er nistet verschlecht, so vermerkt er den aufsatz, vnd sucht ein kraut so dem stein zuwider ist, vnd das legt er dem stein engegen: der stein aber, dieweil er diss nit erleyden mag, springt härauss, vnd wirt also dem Specht sein loch widerum geoffnet. Plinius sagt, wenn er allein auff den stein oder zwäck sitze, so springe diser häraus. Welcher dises kraut erkennet, der wirt leychtlich alle verschlossnen thüren, vnd andere schlösser damit können aufschliessen. Gessner's Vogelbuch S. CCXXVI<sup>2</sup>. Grm. Mth. (A. III) 925. Wif. Gl. 126.
- 436. Wlf. Zt. B. IV, 47.
- 444. Vgl. Krb. 621.
- 445. Prz. 51. Em. 49. Grm. Mth. (A. III) 1079 u. 1080. Wlf. Gl. 134. Smr. Mth. 541.
- 463. Grm. Mth. (A. III) 626.
- 468. Vgl. Wlf. Zt. B. IV, 48.
- 471. Prz. 50.
- 476. Prz. 51.
- 493. Wlf. Zt. B. IV, 43. Krb. 467.
- 494. Smr. Mth. 487.
- 502. Em. 50.
- 509. Wlf. Zt. B. IV, 41. Krb. 86.
- 510. Wlf. Zt. B. IV, 41. Krb. 86.
- 516. Vgl. Wlf. 510.
- 525. Wlf. Zt. B. IV, 41. Krb. 88.
- 552. Wif. Zt. B. IV, 41. Krb. 114.

563. Vgl. PC. 65.

591. Em. 56.

597. Smr. Mth. 284. — Stbr. 445.

626. Grm. Mth. (A. III) 173.

633. Grm. Mth. (A. III) 1092.

652. Vgl. Grm. Mth. (A. III) 1073. — Smr. Mth. 541, — Wif, Zt. B. IV, 48.

666. Trst. 85.

670. Em. 55.

676. Em. 60.

682. Em. 48.

690. Vgl. Hkr. M. 41.

700. Hkr. M. 91, Ot. I. 7.

719. Vgl. "Abendblatt zur neuen Münchner Zeitung 1856, S. 150

723. Em. 56.

737. Em. 52, 57.

738. Ibidem.

747. Ot. I, 24. - Vgl. Hkr. M. 10.

749. Ibidem.

776. Hkr. M. 14, 24, 92. — Grm. Mth. (A. III) 714.

798. Em. 56.

799. Die gedörrten Kröten benützt man auch, um gebissenes Vieh zu heräuchern, denn es soll dieser Rauch gegen Bisse giftiger Thiere sehr heilsam sein. (Wlf. Zt. B. I, S. 17.) Die Sitte, Kröten zu dörren, ist alt. "Ein gedörrt Krott auff ein pestilentz gelegt, sol viel giffts an sich ziehen." (Thb. 169, b.) "Ich hab mir sagen lassen, Hertzog Friederich zu Sachsen hab etwan die Krotten spissen, vnd im schatten fleissig ausdörren lassen, vnd, so jm denn einer fürkam, dem man das Blut nit stillen kand, hab seine F. G. gerahten, er solt der aussgedörrten Krotten eine in ein tüchlin wol verwicklet, in seine Hand nemen, vnd darinn so lang heben biss sie in seiner Hand warm würde." PN. 149.

834. Trst. 8.

837. Trst. 10.

# 204

838. Stbr. 25 u. 26.

840. Trst. 30.

841. Trst. 29.

842. Trst. 30.

853. Trst. 47.

857. Grm. Mth. (A. III) 1072.

865. Smr. Mth. 509.

892. Prz. 17.

912. Grm. Mth. (A. III) 1071.

945. Wlf. Gl. 102.

951. RA. 143, 545.

977. Wlf. Gl. 97.

# Sachregister.

Abendgebetläuten 3, 24, 27, 30, 31, 34, 35, 136 Alb 118, 190 Alber 39 Allerheiligentag 112, 113 Allermannsharnisch 60 Allerseelenfest 114 Allerseelennacht 113 Alm 22 Alpenrosen 136 Alpenrosen, weisse 60 Alraun 60, 189 Ameisen 197 Andreastag 116 Andreasnacht 115 Anemone 60 Angang 53, 56, 57, 78, 189, 193 Angele 8, 9 Anmelden eines Verstorbenen 25 Anton Abt 80 Anton von Padua 101 Anna 108 Apollonia 15, 83 Aprilschicken 93 Argsmann 138 Arme · Seelen 112, 113

Asche 4

Augen 12 Auge, böses 35 Augenbraue 194 Augenübel 51 Ausrauchen 25 Avemarialäuten 29, 39, 193 Bachstelzen 40 Backofen 117, 119 Band 18 Barbara 116 Bartlmä 109 Bauen 21 Baum 61, 123, 138 Baum, heiliger 2, 61 Beibiss 190 Beinbrechen 193 Benedictuspfennig 21, 33 Berg, gemmiger 165 Besen 31, 35 Beten 22 Betrübte 5 Bettzeug 18 Bibernellwurzel 61 Bienen 23, 52, 139 Bild 17 Blasius 83 Bleigiessen 115, 118, 119, 124

Aschermittwoch 140

#### 206

Blenden 194 Blendstein 42, 48, 49, 52 Blindemausspielen 47 Blindschleichen 56 Blitz 37 40, 51, 67, 108 Blochziehen 84, 85 Blumen 5, 10 Blutkugeln 126 Blutschink 4 Bohnen 138 Brachen 21 Brachmonat 48 Brandele 40, 46 Branntwein 5 Braut 8, 9, 10, 11, 19, 193 Brautaufheben 139 Brauteinläuten 110 Brautkranz 10 Brautstehlen 139 Brechlbusch 111, 112 Brechlerinnen 111, 112 Brosamen 20, 121 Brösmenkraut 121 Brot 20, 97, 112, 114, 197 Brotläden 32 Brücke, goldene 159 Brunelle 68 Buch 18 Buche 2 Buhin 40 Butter 33, 190 Buttern 21, 64, 67 Cäcilientag 115 Charfreitag 62, 96 Charsamstag 96, 97 Christabend 120 Christi Himmelfahrt 100 Christnacht 116, 120-29, 137, 191 Christof 92 Christtag 117, 129 Däumling 38 Diana 188 Dieb 194, 196

Dienstag 10, 76 Dohlen 41 Donner 36, 73, 134 Donnerbaum 135, 136 Donnerkeil 73 Donnerrose 60 Donnerstag 32, 76 Donnerstag, unsinniger 84-87 Drache 44 Drei 24, 27, 31, 67, 72, 169 Drei Brücken 121 Drei Brunnen 127 Dreifaltigkeitssonntag 104 Dreifuss 19, 31 Dreikönigsnacht 80 Dreikönigstag 80 Dreikönigswasser 80 Drei Kreuze 138 Dreimal 16, 24, 91 Drei Männer 15 Dreissigen 109 Dreizehn 17 Dreschen 21 Drischubel 190, 193 Durathee 170 Duxer 2 Egerthansel 86 Ehe 100, 109 Ehhalten 18 Eichen 61 Eichenbrand 195 Eichensäule 196 Eidechse 53 Eier 17, 44, 45, 49, 52, 98, 109, 127, 196 Eierklauben 98 Eisenkraut 62 Eisvogel 189 Elemente 120 Elias 48 Elsenbaum 191 Elstern 41, 49 Engel 73, 140

Erasmus 101

| Erbsen 139                    | Gäste 17                     |
|-------------------------------|------------------------------|
| Erdbeben 74                   | Gedingstätten 140            |
| Erde 55                       | Geier 41, 67, 158            |
| Erdschnitt 191                | Geigen 144                   |
| Erhart 81                     | Geis 53                      |
| Ernte 111                     | Geist 2, 26, 27, 28, 29, 33, |
| Eschen 2, 62                  | 123, 130.                    |
| Esel 70                       | Geistlicher 25               |
| Essen 19                      | Geläute 72                   |
| Faden 196                     | Geld 4, 5, 19, 26, 46, 73    |
| Fahrt 193, 196                | Gemse 30                     |
| Fallsucht 40, 42              | Gentiana 46                  |
| Farren 62, 102, 124           | Gerste 21                    |
| Faschingbegraben 89           | Gertraud 92                  |
| Faschingdienstag 89           | Geschirre 196                |
| Fasserrössl 86                | Gimpel 42                    |
| Fasten 197                    | Glocken 23, 72, 134          |
| Fastnachttag 89               | Glockenriemen 128            |
| Fegefeuer 12                  | Glufe 8                      |
| Felixkapelle 133              | Gömachten 81                 |
| Felkenloch 1                  | Gott 20                      |
| Feuer 17, 72, 133, 189        | Grab 23, 75                  |
| Feuerhund 19                  | Gränzstein 135               |
| Feuerweihe 96                 | Grasausläuten 93, 99         |
| Fieber, 55, 190               | Grashalm 63                  |
| Finger 12                     | Grasmännlein 138             |
| Fischgräte 197                | Gratsch 42                   |
| Fledermaus 52, 53, 170, 192   | Grättziehen 87               |
| Fliegen 53, 71                | Graue Leute 28               |
| Flöhe 71                      | Grauhetz 42                  |
| Florian 100                   | Gregoritag 91                |
| Freikugeln 121                | Grillen 53, 162, 163         |
| Freitag 76, 77, 139           | Grimmen 14                   |
| Fronleichnamsfest 65, 104—108 | Grunacht 110                 |
| Frösche 53                    | Gründonnerstag 95, 196       |
| Fuchs 53, 83                  | Haar 12, 13, 96, 140         |
| Fünfklee 66                   | Habergeis 42, 43, 44, 130    |
| Furche 24                     | Hagel 72, 97, 138            |
| Fürtuch 139                   | Hagelsteine 13               |
| Fuss 12                       | Häher 42                     |
| Gachschepfen 192              | Hahn 44, 70                  |
| Gähnen 14                     | Hahnenruf 27                 |
| Galgen 194, 196               | Haidekorn 82                 |
| Gans 70                       | Hall 32                      |
|                               |                              |

### 206

Blende Blend. Blinder Blindse Blitz 3 Blochz: Blumer. Blutku Blutsch Bohner: Brache. Brachn Brande Brannt Braut 5 Brauta. Brautei-Brauth Brautst. Brechli-Brechle Brosam Brösme Brot 20 Brotläde Brücke. Brunelle Buch 15 Buche 2 Buhin 4(

But

Hole !

•••

März 92 Nesteln 10 Märzhackel 4 Neujahr 78 Mathäus 110 Neujahrwünschen 78 Matheis 84 Neumond 191 Maulgesperr 21 Nicolaus 116, 117, 150 Maus 4, 55, 112 Nicolausspiel 116 Maulwurf 70 Niesen 16, 28 Medardns 101 Notburga 138 Mehl 16, 74 Oahaggen 67 Messer 19 Oblatschreiben 189 Messkleid, grünes 75 Obstbäume 96, 123 Metzger 35 Ochsen 35 Michaelis 110 Oel 15 Michel 112 Oelzweig 72 Milch 33, 192 Ofen 20 Ohren 14 Mistel 67 Ohrenbützeln 195 Mittags 55 Mittwoch 76, 82, 139 Ohrzupfen 110 Mittwoch, krummer 95 Ostereier 97 Mönch 193 Osterlamm 98 Mond 15, 21, 133, 191 Ostern 27, 97, 98 Monstranze 35 Oswald 108 Montag 76 Ottilia 117 Moos 87 Palmkatzen 67, 190 Palmsonntag 67, 68, 72, 95, Morgen 15 Mörser 124 190 Mücken 3, 74 Pakonikengraben 189 Paulbekehr 82 Mus 70 Muttergottes 40, 49, 56, 63, Pedicularis 67 64, 65, 72, 77, 122, 163, Pein, kalte 113 Perchtenlaufen 88, 116 164 Muttergottesthaler 19 Perchtentag 81 Mutschallen 112 Perchtl 6, 81, 120, 189 Nachteule 47 Pergament virgineum 194 Nachtraupen 143 Perlen 18 Peter Stuhlfeier 83 Nachtvogel 23 Nachtwächter 39 Pfaffeneisen 136, 137 Nachtwuone 5 Pfäffin 192 Nadel 19, 195 Pfeiffalter 3 Nägel 4, 13, 76 Pfeilsegen 188 Nase 13, 14, Pfennig 31 Nebel 71 Pferde 22, 36 Nebelkappe 113 Pferdeköpfe 55 Nekromantie 194 Pferdesegnen 192

Pfingsten 27, 103, 104 Pfingstdreck 103 Pfirsich 68 Pflug 98 Pfötschengarten 109 Platten 136 Priester 26 Putz 5, 28, 148 Quaste 17 Quatember 27, 32, 76 Quatemberkinder 3 Raben 23, 47, 48, 49, 193 Rabenstein 49 Räder 34 Räuchern 80, 81 Rauchnächte 118, 194 Rausch 96 Raute 68 Rechen 19 Regen 70, 71, 75, 77, 92, 101, 103, 108, 194 Regenbogen 71, 72 Regenwürmer 70 Rind 55 **Ritt 114** Rochus 109 Roggen 21 Rom 3 Rosenkranz 38, 39 Roth 13, 31, 74, 97 Rothschwänzchen 40 Sagmehlstreuen 141 Salamander 57 Salatsamen 103 Saltwalserle 147 Salz 20, 32 Salzfass 17, 95 Samstag 77, 194 Sandwerfen 24 **Sarg 122** Schafe 43, 44, 45, 56 Schatz 38, 65, 72, 102, 122 129, 134 Schaukellieder 146

Scheere 16 Scheibenschlagen 90, 91, 102 Schemen 84, 86, 87, 140 Schemmel 35, 124 Schiessen durchs Gemäuer 188 Schimmel 169, 170 Schlafapfel 68 Schlagsegnen 190 Schlernhexe 136 Schlüsselblume 68 Schmerzenfreitag 95 Schmetterling 36, 56, 57, 162 Schnaggel 15 Schnecke 31, 161 Schnee 35 Schneehühner 49 Schoppwoche 110 Schratl 190 Schuh, linker 192 Schuhwerfen 119, 194 Schulterbein 192 Schütze 37 Schwalben 49, 50, 51, 191 Schwalbenstein 51 Schwarzkunst 97, 125, 128 Schwendtage 131 Schwertsegen 189 Sebastian 82 Seele 25, 26 Seelen, arme 19, 20, 28, 55 Seelstücke 1 4 Segen Colmani 35 Seitenstechen 14 Senner 34 Sevenbaum 68 Siebenläuten 110 Siegstein 190 Simon und Juda 110 Skapulier 38 Sommersprossen 15 Sonnenwendabend 102, 191 Sonntag 16. 75. 77. 197 Sonntag, weisser 75 Sonntagskind 75

Spatzen 13, 51 Specht 51 Speiern 52, 71 Spiegel 19, 20, 196 Spielhahnfeder 30 Spinnen 57, 71, 74, 77 Springwurzel 50, 51, 121 Stampa 3 Stein 14, 16, 134 Sternschnuppe 134 Sternsingen 78, 79, 80 Sterzinger Moos 88 Storch 161 Strümpfe, rothe 124 Sylvestertag 130 Tabernakelschlüssel 21 Tage, verworfene 130, 189 Tannenholz 36 Tatermann 57, 58 Taube 29, 194 Taufgeld 139 Taufpathen 5 Taufwasser 37 Teig 194 Teufel 5, 7, 14, 18, 19, 20, 30, 31, 42, 43, 61, 62, 64, 65, 73, 80, 91, 95, 97, 122, 125, 127, 128, 138, 188, 189-198 Thiere, ungesegnete 59 Thomastag 119 Thorwartel, höllischer 5 Thränen 18 Tisch 20 Todesanzeichen 23, 24, 25, 50, 75, 193 Todte 22, 38 Todtenbahre 38 Todte erwecken 194 Todtenkopf 37 Todtentuch 196 Todtenweg 26 Trauben 68 Traum 17, 18, 24, 27, 189 Trauung 11

Trauring 11 Truden 36, 37, 62, 139, 149, 166, 190 Trudenfuss 36, 37, 67 Unholden 195 Unkraut 96 Unsichtbarmachen 38, 190 Urban 100 Valentin, 14 Veit 101 Veitsblume 68 Venus 190 Verbena 191 Vermeinen 36, 129 Vieh 21, 36, 128 Viehhaar 135 Viehsegnen 114, 193 Vierklee 108, 123, 190 Vincenz 82 Vögel 4, 11, 13, 16 Wachsbilder 189 Wachtel 52 Wagenrinnen 35 Wahrsagen 188 Wälder 2 Waldmännlein 5 Warzen 14 Wäsche 24 Wasser 17, 24, 133. 191 Wassermann 140 Wasserziehen 71 Wauwau 145 Wegerich 68 Wegscheide 198 Wegwart 191 Weihbrunnkrüglein 17 Weihebüschel 63, 68 Weihnachten 27, 65, 120 u.s. f. 197 Weihwasser 16, 21, 72 Wein 82, 100, 120, 129, 195 Weizenkorn 128 Wendelin 110 Wermuth 69

Wespenbannen 58 Wetter 30, 70, 71, 74, 77, 92, 190, 193 Wetterfrau 101 Wetterherrn 103, 108 Widder 140 Widehopf 52, 191 Wiege 3, 36 Wiegenlieder 148 Wiesel 53 Wilde Fräulein 135, 136, 138 Wilde Hochzeit 141 Wilder Mann 138. 172 Wildemannspiel 84 Wind 30, 33, 74, 75 Windfüttern 74 Winter 63 Wipfel 37, 66 Wirbel 4

Wöchnerinnen 3, 139 Wohlgemuth 69 Wolf 59, 189, 193 Wucherblume 69 Wunderrebe 69 Wünschelruthe 63, 96, 122, 137 Wurm 63, 191 Würmerbannen 56 Zahn 13, 14, 15, 37, 140 Zahnweh 76, 83, 190 Zauberei 97, 187 u. s. f. Zauberruthen 122 Zeisig 52 Zelten 121, 123 Zeltenbacken 119 Zigeuner 37 Zopfabschneiden 140 Zunge 196 Zweiklee 66, 102

### Berichtigung.

Nro. 27. l. Perchtl st. Berchtl u. s. f.

Nro. 995. schliesst ab mit "im Schwange gehen." Nro. 996. l. "Im Markte Imst sind viele Häuser mit Geigen bezeichnet. Dort wird eine Geige an's Haus gemacht, wenn bei einem darin wohnenden Bräutigam oder einer Braut die Hochzeit rückgängig zu werden droht."

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

- 29622

|  |  | • . |  |
|--|--|-----|--|
|  |  |     |  |
|  |  |     |  |

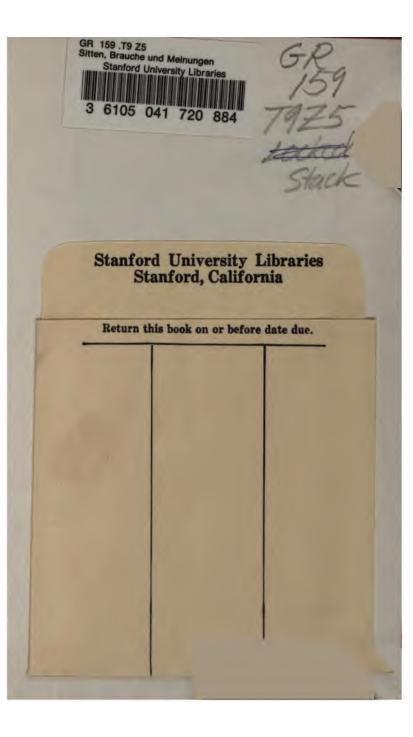